

S 838 6566 1825 187-18







Gotthold Ephraim Leffing's

# sammtliche Schriften.



Pa Stille Telrang

Berlin.

In der Boffifchen Buchhandlung.

1827.

# Inhalt.

# Bur schönen Litteratur.

| $\approx$ | •        | , , ,                                      |       |     |
|-----------|----------|--------------------------------------------|-------|-----|
| ز         | ın;      | ngebichte.                                 | Se    | ite |
|           | 1.       | Die Sinngebichte an ben Lefer              | •     | 3   |
|           | 2.       | Chenbiefelben                              |       | 3   |
|           | 3.       | Muf ben neuern Theil biefer Ginngebichte . |       | 4   |
|           | 4.       | Der Stachelreim                            |       | 4   |
|           | 5.       | Nikander                                   |       | 14  |
|           | 6        | Un ben Marull                              |       | 5   |
|           | 7.       | Merkur und Amor                            |       | 5   |
|           |          | Thrax und Star                             |       | 5   |
| ~         |          | Der geizige Dichter                        |       | 6   |
|           |          | Auf Lucinden                               |       | 6   |
|           |          | Auf die Europa                             |       | 6   |
|           |          | Pompil's Canbaut                           | 1 2   | 7   |
|           |          | Wiberruf bes Borigen                       | •     | ,   |
|           |          | Un die Herren X und D.                     | •     | S   |
|           | A 5.     | Die Ewigkeit gewiffer Gebichte             | •     | 8   |
|           | 16.      | Auf das Jungfernstift zu **                | • ,   | 8   |
|           |          | Un den Doktor Sp**                         | * *** | 9   |
|           | /        | Auf den Mnemon                             | •     | -   |
|           |          | Bav's Gaft                                 | •     | 9   |
| à         |          | Auf den Rufus                              | •     | 10  |
|           |          | Auf Dorinden                               | • .   | 10  |
|           |          |                                            | :     | 10  |
|           | 46.      | Un bas Bilb ber Gerechtigkeit, in bem hau  | 16    |     |
|           | 22       | eines Wucherers, nebst ber Untwort         | *     | 11  |
|           | - i4 3 + | Auf einen abeligen Dummkopf                | •     | 11  |
|           | 24.      | Un eine würbige Privatperson               | •     | 11  |
|           | 43.      | ZIII DIE ANIS                              |       | 10  |

|     | * *                                   |          |      | 8 | eite |
|-----|---------------------------------------|----------|------|---|------|
| 26. | Auf Frau Trix                         | •        |      |   | 12   |
| 27. | Muf Lukrin's Grab                     | •        |      |   | 12   |
| 28. | Im Namen eines gewiffen Poeten,       | ben      | i be | r |      |
|     | König von Preußen eine golbene Dofe   |          |      |   | 13   |
| 29. | Muf ben falfchen Ruf von Rigrin's To  | be       | •    | • | 13   |
| 30. |                                       |          |      |   | 13   |
| 31. | Die Flucht                            |          |      |   | 14   |
| 32. | Die Wohlthaten                        | <b>6</b> |      |   | 14   |
| 33, | Un einen Geizigen                     | -        |      |   | 15   |
| 34. | Hinz und Kunz                         |          |      |   | 15   |
| 35. | Auf eine lange Nafe                   |          |      |   | 15   |
| 36. | Muf Stipfen                           |          |      |   | 16   |
| 37. | Muf ben Sanktulus                     |          |      |   | 16   |
| 38. | Un Grillen                            |          |      |   | 17   |
| 39. | Un ben Salomon                        |          |      |   | 17   |
| 40. | Muf Gbenbenfelben                     |          |      |   | 18   |
| 41. | Das bofe Weib                         |          |      |   | 18   |
| 42, | Un ben Until                          |          |      |   | 18   |
| 43, | Trup an ben Sabin                     |          |      |   | 19   |
| 44, | Untwort bes Sabin                     |          |      |   | 19   |
| 45. | Un einen Lügner                       |          |      |   | 19   |
| 46. | Auf Trill und Troll                   |          |      |   | 20   |
| 47. | Entscheidung bes Borigen              |          |      |   | 20   |
| 48, | Un die **                             |          |      |   | 20   |
| 49. | Auf Alanbern                          |          |      | • | 21   |
| 50, | Auf einen Brand zu **                 |          |      |   | 21   |
| 51. | Un Einen                              |          |      |   | 21   |
| 52. | Grabschrift bes Nitulus               |          |      |   | 22   |
| 53. | Auf den Kodyll                        |          |      |   | 22   |
| 54. | Un den Pompil                         |          | •    |   | 22   |
| 55. | Auf ben Tob eines Uffen               |          |      | • | 23   |
| 56. | Grabschrift auf Chenbenfelben         | •        |      | • | 23   |
| 57. | Auf die Phasis ,                      | •        | •    | • | 23   |
| 58. | Auf Nickel Fein                       | •        | •    | • | 24   |
| 59. | Auf eine Liebhaberin bes Trauerspiels |          |      |   | 24   |
| 60. | Auf ein Schlachtstiid von Sugtenburg  |          |      |   | 24   |

|                                                   | Sette |
|---------------------------------------------------|-------|
| 61. Auf ben Sablador                              | 25.   |
| 62. Auf ben Mifon                                 | 25    |
| 63. Der reiche Freier                             | 25    |
| 64. Auf ben Rufinus                               | 26    |
| 65. Hänkogen Schlau                               | 28    |
| 66. Un bie Dorilis                                | 26    |
| 67. Grabfdrift eines Unglüdlichen, welcher gulett |       |
| in einem Schiffbruche umfam                       | 27    |
| 68. Un einen fchlechten Maler                     | 27    |
| 69. Auf eine Bilbfaule bes Umor                   | 27    |
| 70. Auf Cbenbiefelbe                              | 28    |
| 71. Muf Cbenbiefelbe                              | 28    |
| 72. Muf Cbenbiefelbe                              | 28    |
| 73. Huf Cbenbiefelbe                              | . 29  |
| 74. Auf ben Fabull                                | 29    |
| 75. Auf ben trägen D                              | 29    |
| 76. Entschuldigung wegen unterlaffenen Befuchs .  | 30    |
| 77. Un ben Paul                                   | 31    |
| 78. Belt und Polt                                 | 31    |
| 79. Der krante Star                               | 31    |
| 80. Die blaue-Sand                                | 32    |
| 81. Der Gdufter Frang                             | 32    |
| 82. Das Mäbchen                                   | 32    |
| 83. Auf ben Fell                                  | 34    |
| 84. Un ben herrn D                                | 34    |
| 85. An einen geizigen Bater                       | 34/   |
| 86. Auf ben Rauz                                  | 35    |
| 87. Auf ben Lupan                                 | 35    |
| 88. Un ben Leser                                  | 35    |
| 89. Un ben herrn von Dampf                        | 36    |
| 90. Un Cbenbenfelben                              | 36    |
| 91. Auf einen gewiffen Dichter                    | 36    |
| 92. Un ben Besp                                   | 37    |
| 93. Un ben Trill                                  | 57    |
| 94. Un Cbenbenfelben                              | 38    |
| 95. Un bie Fuska                                  | 38    |

|      | S. S         | eite       |
|------|--------------------------------------------------|------------|
|      | Auf ben Tob bes D. Meab                          | 38         |
| 97.  | Auf die schöne Tochter eines schlechten Poeten   | <b>3</b> 9 |
|      | Un Chendieselbe                                  | 39         |
| 99.  | Auf ben Sextus                                   | 39         |
| 100. | Kunz und Hinz                                    | 40         |
|      | Auf ben Bav                                      | 40         |
| 102. | Auf Dorinben                                     | 40         |
| 103. | Auf die Galathee                                 | 41         |
|      | Auf bie Sütte bes Trus                           | 41         |
| 105. | Auf einen gewissen Leichenrebner                 | 41         |
|      | Das schlimmste Thier                             | 42         |
| 107. | Auf die Magdalis                                 | 42         |
|      | Auf Lorden                                       | 42         |
| 109. | Klimps                                           | 43         |
|      | Der spielsuchtige Deutsche                       | 43         |
| 111. | Das Pferb Friedrich Wilhelms auf ber Briide      |            |
|      | zu Berlin                                        | 44         |
|      | Auf die feige Mumma                              | 44         |
|      | Gine Gefundheit auf bie Gesundheiten             | 44         |
| 114. | Auf einen unnüten Bebienten                      | 45         |
|      | Der Schwur                                       | 45         |
|      | Themis über ihr Bilb in bem Saufe eines Richters |            |
|      | Der Furchtsame                                   | 46         |
|      | Un ben Herrn B                                   | 46         |
|      | Auf bie Genefung einer Buhlerin                  | 46         |
|      | An zwei liebenswürdige Schwestern                | 47         |
|      | An ben Silius                                    | 47         |
|      | Auf ben D. Klystill                              | 48         |
|      | Auf Muffeln                                      | 48         |
|      | Un ein Paar arme verwaifete Mabden               | 48         |
|      | Un ben Bar                                       | 49         |
|      | Auf ben Cytharist                                | 49         |
|      | Der beste Burf                                   | 49         |
|      | Auf ben Maler Klecks                             | 50         |
| 129. | Auf einen Zweikampf                              | 50         |
| 130. | Auf ben Ursin                                    | 50         |

|                                                   | Gerre |
|---------------------------------------------------|-------|
|                                                   | . 51  |
| 132: Die Borfpiele ber Berfohnung                 |       |
| 133. Auf ben Pfriem                               | 52    |
| 134. Auf ben Avar                                 | . 52  |
| 135. Seufzer eines Kranten                        | . 52  |
| 136. Auf ben Laar                                 | . 53  |
|                                                   | . 53  |
| 138. Grabschrift ber Tochter eines Freundes, bi   | e i   |
| vor der Taufe starb                               | . 54  |
| 139. Auf ben Marius                               | . 54  |
| 140. Auf ben einäugigen Spieler Pfiff             | . 54  |
| 141. Un einen Autor                               | . 55  |
| 142. Muf ben Len                                  | 55    |
| 143. Die Sinngebichte über fich felbst            | . 55  |
| 144. Abschieb an ben Lefer                        | J. 56 |
| 145. Muf Rabeners Tob, als nach welchem erft fein | 2     |
| übrigen Schriften an bas Licht kommen follter     | t 56  |
| 146. Muf ben Streit bes herrn Bofens mit ber      | t     |
| Wittenbergifchen Theologen                        | . 57  |
| 147. Die große Welt                               | . 57  |
| 148. Unter bas Bilbnif bes Ronigs von Preußer     |       |
| 149. Doppelter Nugen einer Frau                   | . 58  |
| 150. Rugen eines fernen Gartens                   |       |
| 151. Der Blinbe                                   |       |
|                                                   | . 59  |
| 153. Der Urme                                     | . 60  |
|                                                   | 60    |
| 155. Auf einen Gechzigiährigen                    |       |
|                                                   | 61    |
| 157. Warum ich wieder Epigramme mache .           | 61    |
| 158. Über bas Bilbniß eines Freundes              |       |
| 159. In ein Stammbud, in welchem bie bereite      |       |
| Berftorbenen mit einem + bezeichnet waren         | 62    |
| 160. Auf die Rake bes Netrarch                    | 62    |
| 161. Grabschrift auf Boltairen                    | . 63  |
| 162, Die Berleumbung                              | . 63  |
|                                                   |       |

#### VIII

|    |                                                                      |          |       |       |          |      |       |       |      | ,        |       |     | Seite    |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|----------|------|-------|-------|------|----------|-------|-----|----------|
|    | 163. In ein S<br>164. Lobspruch                                      | star     | nm    | bud)  |          | •    |       |       |      | ĭ        | - 4   | ٠   | 64       |
|    | 164. Lobspruch                                                       | be       | 8 10  | đ)ön  | en       | Se.  | fd)Ie | d) të |      |          |       | à.  | 64       |
|    | 165. Uls ber H                                                       | erz      | . Fe  | rbir  | ian      | d bi | e Ne  | olle  | bes  | Ugo      | mei   | n=  |          |
|    | - non, bes                                                           | erst     | en {  | Felb  | her      | rn   | ber   | Gri   | edje | n,       | [pie] | (te | 65       |
|    | 166. In eines                                                        | ල        | ď; au | (fpic | eler     | 8 6  | štar. | nmt   | uď   |          | ٠,    | -   | 65       |
|    | 167. In ein C                                                        | 5ta      | mm    | bud   | <b>)</b> |      |       |       |      |          |       |     | 66       |
|    |                                                                      |          |       |       |          |      |       |       |      |          |       |     | ,        |
| E  | pigrammet                                                            |          |       |       | ,        |      |       |       |      |          |       |     |          |
| -  | Ad Turanium                                                          |          |       |       |          |      |       |       |      |          |       | ٠   | 67       |
|    | Ad Gelliam                                                           | •        |       |       |          |      |       |       |      | •        |       |     | 67       |
|    | In Aristum                                                           |          |       |       |          |      |       |       |      |          |       | Ĭ   | 68       |
|    | Ad Amicum                                                            |          |       |       |          |      |       | ٠,    |      |          |       |     | 68       |
|    | Ad Ponticum                                                          |          |       |       |          |      |       |       | _    | <u>.</u> |       |     | 68       |
|    | Ad Pompillan                                                         |          |       |       |          |      |       |       |      |          |       |     | 68       |
|    | In Gaecilianur                                                       | n        |       |       |          |      |       |       | •    | ·        |       |     |          |
|    | Ad                                                                   |          |       | Ĭ     | Ĭ        | ij   | Ī     | ·     |      | - •      | -     |     | - 69     |
|    | In Grecilianur Ad. • •                                               |          |       |       |          | ·    | •     | •     | •    | -        |       | -   |          |
|    | Ad Prisonm                                                           | •        | •     | •     | •        | •    | •     | •     | •    | •        | •     | •   | 69       |
| -  | Ad Priscum In Paulum Ad Sosibianum Ad Posthumum Ad Tuccam, Ad eundem | •        | •     | •     | •        | •    | •     | •     | •    | •        | - •   | •   | 70       |
|    | Ad Socihiann                                                         | •        | •     | •     | •        | ٠    | •     | •     | •    | •        | •     | •   | 70       |
|    | Ad Postlanni                                                         | 72       | •     | •     | •        | •    | •     | •     | •    | •        | •     | •   | 70       |
|    | Ad Tucorn                                                            | u<br>Ind | imn   | *     | •<br>    | 0    | •     | •     | •    | •        | •     | ٠   | 70       |
|    | Ad anndam                                                            | ınu      | 21114 | 813   |          | ш    | •     | •     | •    | •        | •     | •   | 7.1      |
|    | In Canon                                                             | •        | •     | •     | •        | •    | •     | •     | •    | •        | •     | •   | 71       |
|    | Ad Tuccam, Ad eundem In Canein In Armillum                           | •        | • -   | •     | •        | 4    | •     | ٠     | •    | • -      | •     | •   | 71       |
|    |                                                                      |          |       | •     | •        | •    | •     | •     | •    | •        | •     | •   | 71       |
|    | Ad Olun .                                                            | •        | •     | •     | •        | •    | •     |       | •    |          |       | ٠   | 71<br>72 |
|    | Ad Negeram<br>Ad Murlam                                              | ٠.       | -     | •     | •        | • -  | •     | •     |      |          |       | ٠   | 72       |
|    | Ad Muriam                                                            | •        | •     | •     | •        | •    | •     | •     | •    | •        | •     | •   | 12       |
| 20 | rftreute' Unm                                                        | orf      | 11 17 | aer   | ı ii     | her  | r 60  | 28    | (5 n | iar      | a m   | m   |          |
|    | nb einige ber                                                        |          |       |       |          |      |       |       |      |          |       |     |          |
| •  | _                                                                    |          |       |       |          |      |       | _     |      |          | }-    |     |          |
|    | I. über bas Ex                                                       |          |       |       |          |      |       |       | •    |          | •     | •   | 73       |
|    | II. Catull .                                                         | •        | •     | •     | •        | •    | •     | •     | •    | •.       | •     | ٠   | 128      |
|    | III. Martial                                                         | •        |       |       |          |      |       |       |      |          |       |     | 143      |
|    | IV. Priapeia                                                         |          |       |       |          |      |       |       |      |          |       |     |          |
|    | V. Griediidie                                                        | 11 17    | Inni  | 0016  | 2        |      |       |       |      |          |       |     | 212      |

| · ·                                                     | ~       |
|---------------------------------------------------------|---------|
| Eieber.                                                 | Geite   |
| 1. Un die Leier                                         | . 239   |
| 2. Die Namen                                            | . 240 / |
| 3. Die Kusse                                            | . 241   |
| 4. Die Gewisheit                                        | . 242   |
| 5. Die Betrübniß                                        | . 242   |
| 6. Untwort eines trunkenen Dichters                     | . 243   |
| 7. Das aufgehobene Gebot                                | . 243   |
| 8. Die Berebfamkeit                                     | 244     |
| 9. Die Saushaltung                                      | . 245   |
| 9. Die Haushaltung                                      | . 245   |
| 11. Die Starte bes Weins                                | 246     |
| 12. Der Sonberling                                      | 246     |
| 13. Der alte und ber junge Bein                         | . 247   |
| 14. Die Türken                                          | 247     |
| 15. Alexander                                           | . 248   |
| 16. Die Schöne von hinten                               | . 248   |
| 17. Un eine kleine Schöne :                             | . 249   |
| 18. Nach ber 10ten Dbe Unakreon's                       | 250     |
| 19. Das Paradies                                        | 251     |
| 20. Die Gespenster                                      | . 251   |
| 21. Der trunkene Dichter lobt ben Wein                  | 253     |
| 22. Lob der Faulheit                                    | . 254   |
| - 0:- ~ vr :                                            | 254     |
| Oi. Oir. L. Y                                           | 255     |
| 24. Die Planetenvelvohner<br>25. Der Geschmad ber Alten | . 256   |
| The Thirty of a Charles                                 | . 256   |
|                                                         | . 257   |
| 27. Die 47ste Ode Anakreon's                            |         |
| 28. Nachahmung biefer Obe                               | . 258   |
|                                                         | . 258-  |
| 30. Der größte Mann                                     | . 259   |
| 31. Der Frethum                                         | 260     |
| 32. Un ben Wein                                         | 260     |
| 33. Phyllis an Damon                                    | 261     |
| 34. Für wen ich singe                                   | . 262   |
| 35. Die schlafenbe Laura                                | . 263   |

|     |      |        |        |       |            |     |      |        |     |      |   |      |     |          | Seite |
|-----|------|--------|--------|-------|------------|-----|------|--------|-----|------|---|------|-----|----------|-------|
|     |      |        | Don    |       |            | •   |      |        |     | ٠    |   |      |     |          | 264   |
|     | 37.  | Der    | müß    | ige 3 | pobe       | ĺ   | •    |        |     |      |   |      |     | •        | 265   |
|     | 38.  | Die    | Musi   | if .  |            |     | •    |        |     |      | • | •    |     |          | 265   |
|     | 39.  | An     | ben S  | poraz |            | • • | . ,  |        |     |      | • | •    |     |          | 266   |
|     | 40.  | Niti   | as .   |       |            |     |      |        |     |      |   |      |     |          | 267   |
|     |      |        | Rüffe  |       |            |     |      |        |     |      |   |      |     |          | 267   |
|     | 42.  | Der    | (d)w   | örent | e Li       | ebh | aber | :      |     |      |   |      |     |          | 268   |
|     | 43.  | Trin   | flieb  |       |            |     |      |        |     |      |   |      |     |          | 268   |
|     | 44.  | Der    | Berl   | ust = |            |     |      |        |     |      |   |      | :   |          | 269   |
|     | 45.  | Der    | Geni   | us.   |            |     |      |        |     |      |   |      |     |          | 269   |
|     | 46.  | Das    | Севе   | en .  |            |     |      |        |     | •    |   |      |     |          | 269   |
|     | 47.  | Die    | Bien   | e.    |            |     |      |        |     |      |   |      |     | :        | 270   |
|     | 48.  | Die    | Liebe  | · .   |            |     |      |        |     |      |   |      |     |          | 271   |
|     | 49.  | Der    | Tob    |       |            |     |      |        |     |      |   |      |     |          | 272   |
| - , | 50.  | Der    | Faul   | e.    | •          |     |      |        |     |      |   |      |     | <i>J</i> | 273   |
|     | 51.  | Der    | Flor   |       |            |     | .5   |        |     |      | 4 |      |     |          | 274   |
|     |      |        | wiber  |       | <b>G</b> ä | far | ver  | ich 11 | por | ener | 5 | elbe | n   |          | 274   |
|     |      |        | Ente   |       |            |     |      |        |     |      |   |      |     |          | 276   |
|     | 54.  | Die    | brei ! | Reid  | je be      | r 9 | latu | ır     |     | -    |   |      |     |          | 277   |
|     |      |        | Ulte   |       |            |     |      |        |     |      |   |      |     |          | 278   |
|     |      |        | bie C  |       |            |     |      |        |     |      |   |      |     |          | 279   |
|     |      |        | Rans   |       |            |     |      |        |     | r    |   |      |     |          | 280   |
|     |      |        | ie K   |       |            |     |      |        | •   |      |   |      |     |          | 280   |
|     |      |        | aus    |       |            |     |      |        |     |      |   |      |     | -        | 281   |
|     | 60.  | Die    | Dieb   |       | •          |     |      |        | •   |      |   |      | • • |          | 281   |
|     |      |        | uis .  |       |            |     |      |        |     |      |   |      |     |          | 282   |
|     |      |        | ď)us i |       |            |     |      |        |     |      |   |      |     |          | 282   |
|     |      |        | Umor   |       |            |     |      |        |     | -    |   |      |     |          | 283   |
|     |      |        | enlie' |       |            |     |      |        |     |      |   |      |     |          | 283   |
|     |      |        | Shi    |       |            |     |      |        |     |      |   |      |     |          | 285   |
|     |      |        | fid) f |       |            |     |      |        |     |      |   |      |     |          | 286   |
|     |      |        | Tabe   |       |            |     |      |        |     |      |   |      |     |          | 287   |
|     |      |        | ntatio |       |            |     |      |        |     |      |   | :    |     |          | 288   |
|     |      |        | neue   |       |            |     |      |        |     |      |   |      |     |          | 289   |
|     |      |        | zu ei  |       |            |     |      |        |     |      | : |      | •   |          | 290   |
| 8   | tton | Inriic | he.    |       |            |     | •    |        |     |      |   |      |     |          | 291   |
| -   | **** | Theme  | 7- 4   |       |            | •   |      |        |     |      |   |      |     | _        |       |

ß

|     | */                                         | Seite |
|-----|--------------------------------------------|-------|
| ס כ | en.                                        |       |
|     | 1. Der Eintritt bes 1752ften Sahres        | . 292 |
|     | 2. Muf eine vornehme Bermahlung            | . 294 |
|     | 3. Wischieb eines Freundes                 | . 299 |
| •   | 4. Un ben herrn M **                       | , 300 |
|     | 5. Der Tod eines Freundes                  | . 301 |
|     | 6. Det Eintritt bes Sahres 1753. in Berlin | . 304 |
|     | 7. Der 24fte Jenner in Berlin              | 306   |
| -   | 8. Un meinen Bruder                        | . 308 |
|     | 9. Der Eintritt beg Sahres 1754. in Berlin | . 309 |
| :   | 10. Un den herrn von Kleist                | . 311 |
|     | 11. Un herrn Gleim                         | . 314 |
|     | i2. Drpheus                                | . 316 |
|     | 13. Un Mäcen                               | . 317 |



# Zur

# schönen Litteratur,



# Sinngebichte.

1.

Die Sinngedichte an den Lefer.

Wer wird nicht einen Klopftock loben? Doch wird ihn jeder lesen? — Nein. Wir wollen meniger erhoben, Und fleißiger gelesen seyn.

2

# Ebendieselben:

Wir möchten gern dem Kritikus gefallen: Nur nicht dem Kritikus vor allen. Warum? Dem Kritikus vor allen Wird auch kein Sinngedicht gefallen. Auf den neuern Theil diefer Sinngedichte.

Ind zweimal neunte Sahr, mit stummer Ungeduld, Bewahrt', auf Besserung, sie mein verschwieg'nes Pult. Was sie nun besser sind, das läßt sich leicht ermessen: Mein Pult bewahrte sie; ich hatte sie vergessen.

#### 4.

## Der Stachelreim.

Erast, der gern so neu, als eigenthümlich spricht, Nennt einen Stachelreim sein leidig Sinngedicht. Die Reime hör' ich wohl; den Stachel sühl' ich nicht.

5.

#### Rifander.

Nikandern glückte jüngst ein trefflich Epigramm, So fein, so scharf, als je von Kästnern eines kam. Nun schwist er Tag und Nacht, ein zweites auszuhecken.

Bergebens; was er macht, verdirbt. So sticht ein Bieuchen uns, und läßt den Stachel stecken,

Und martert fich, und ftirbt.

#### Un den Marull.

Groß willft bu, und auch artig fenu?

7.

#### Merkur und Amor.

Merkur und Amor zogen Auf Abenteuer durch das Land. Einst wünscht sich jener Pfeil und Bogen; Und giebt für Amor's Pfeil und Bogen Ihm seinen vollen Beutel Pfand.

Mit so vertauschten Waffen zogen, Und ziehn noch, beide durch das Land. Wenn jener Wucher sucht mit Pfeil und Bogen, Entzündet dieser Herzen durch das Pfand.

8.

## Thrap und Stap.

Stax. Thrax! eine taube Frau zu nehmen! D Thrax, das nenn' ich dumm! Thrax. Ja freilich, Stax! ich muß mich schämen. Doch sieh, ich hielt sie auch für stumm.

## Der geizige Dichter.

Du fragst, warnm Semir ein reicher Geizhals ist? Semir, der Dichter? er, den West und Nachwelt liest?

Weil, nach des Schicksals ew'gem Schluß, Ein jeder Dichter darben muß.

#### 10.

#### Auf Lucinden.

Sie hat viel Welt, die muntere Encinde; Durch nichts wird sie mehr roth gemacht. Zweideutigkeit und Schmuß und Schand' und Sünde, Sprecht was ihr wollt: sie winkt euch zu, und lacht. Erröthe wenigstens, Lucinde, Daß nichts dich mehr erröthen macht!

#### 11.

## Auf die Europa.

Als Zevs Europen lieb gewann, Nahm er, die Schöne zu besiegen, Verschiedene Gestalten an, Verschieden ihr verschiedlich anzuliegen. Als Gott zuerst erschien er ihr; Dann als ein Mann, und endlich als ein Thier. Umsonft legt er, als Gott, den himmel ihr zu Küßen:

Stolz fliehet sie vor seinen Küssen. Umsoust fleht er, als Mann, im schmeichelhaften Ton: Berachtung war der Liebe Lohn. Zuleht — mein schön Geschlecht, gesagt zu deinen Ehren!

Ließ fie - von wem? - vom Bullen fich bethören.

#### 12.

# Pompil's Landgut.

Auf diesem Gute läßt Pompil Nun seine sechste Frau begraben. Wem trug jemals ein Gut so viel? Wer möchte so ein Gut nicht haben?

#### 13.

# Widerruf des Borigen.

Ich möchte so ein Sut nicht haben. Denn sollt' ich auch die sechste drauf begraben: Könnt' ich doch leicht — nicht wahr, Pompil? — Sechs gute Tage nur erlebet haben.

## Un die Herren & und D.

-Welch Fener muß in eurem Busen lodern! The habt den Muth; euch kühn herauszusodern. Doch eure Klugheit hält dem Muthe das Gewicht: The sodert euch, und stellt euch nicht.

#### 15...

Die Ewigkeit gewisser Gedichte.

Werfe, wie sie Bassus schreibt, Werden unvergänglich bleiben: — Weil dergleichen Zeug zu schreiben, Stets ein Stimper übrig bleibt.

#### 16.

Auf das Jungfernstift zu \*\*. Denkt, wie gefund die Luft, wie rein, Sie um dies Jungfernstift uns seyn!: Seit Menschen sich besinnen, Starb keine Jungfer drinnen.

## Un den Doftor Gp \*\*.

Dein Söhnchen läßt, dich nie den Namen Bater hören:

Herr Doktor ruft es dich. Ich dankte dieser Ch=

Die Mutter wollt' es wohl fo früh nicht lügen. lehren?

#### 18.

#### Auf den Mnemon.

Ist Mnemon nicht ein seltner Mann!
Wie weit er sich zurück erinnern kann!
Wis an die ersten Kinderpossen:
Wie viel er Bögel abgeschossen,
Wie manches Mädchen er begossen;
Wis an das Gängelband, bis an die Ammenbrust,
Ist, was er litt und that, ihm alles noch bewußt.
Im alles glaub' ich nicht; ich glaub' indessen,
Die Zeit ist ihm noch unvergessen,
Mis seine Mutter Dorilis—
Noch nicht nach seinem Vater hieß.

#### Bav's Gaft.

Co oft Kodyll mich fieht zu Baven schmausen gehen, Beneidet mich Kodyll. Der Thor! Das Mahl bei Baven kommt mir thener g'nug zu stehen:

Er lieft mir feine Berfe vor.

20.

## Auf den Rufus.

Weiß ich's, was Rufus mag so viel Gelehrten schreiben?

Dies weiß ich, daß sie ihm die Antwort schuldig bleiben.

21.

## Auf Dorinden.

Ist nicht Dorinde von Sesicht Ein Engel? — Ohne Zweifel. — Allein ihr plumper Fuß? — Der hindert nicht. Sie ist ein Engel von Gesicht, Von Huf ein Teufel.

Un das Bild der Gerechtigkeit, in dem hause eines Wucherers, nebst der Antwort.

Gerechtigkeit, wie kommst du hier zu stehen? Sat dich dein Sausherr schon gesehen? "Wie meinst du, Fremder, diese Frage? "Er sieht und übersieht mich alle Tage.

#### 23.

Auf einen adeligen Dummkopf.

Das nenn' ich einen Edelmann! Sein Ur — Ur — Ur — Alterahn War älter Einen Tag, als unfer aller Uhn.

#### 24.

An eine würdige Privatperson.
Giebt einst der Leichenstein von dem, was du gewesen,
Dem Enkel, der dich schäft, so viel er braucht, zu
lesen,
So sen die Summe dies: "Er lebte schlecht und recht,
"Ohn' Umt und Gnadengeld, und niemands Herr

noch Knecht.

# Auf die Fris.

Der Tris blühend volle Brust Reizt und, o D\*, zu welcher Lust! Doch ihr erbärmliches Gesichte, D D\*, macht Reiz und Lust zu nichte. Sieh, Freund, so liegen Frost und Flammen, Und Gift und Gegengift beisammen.

26..

## Auf Frau Trip.

Frau Trix besucht sehr oft den jungen Doktor Klette. Argwohnet nichts! Ihr Mann liegt wirklich krank zu Bette.

27.

## Auf Lufrin's Grab.

Welch tödtender Geftauk hier, wo Lukrin begraben, Der unbarmherz'ge Filz! — Ich glaube gar, siehaben

Des Muchrere Seele mit begraben.

Im Ramen eines gewissen Poeten, dem der König von Preußen eine goldene Dose fchenkte.

Die goldne Dofe, — denkt nur! denkt! — Die König Friedrich mir gefchenkt, Die war — was das bedeuten muß? — Statt voll Dukaten, voll Helleborus.

#### 29.

Auf den falschen Ruf von Migrin's Tode.

Es fagte, sonder alle Gnade, Die ganze Stadt Nigrinen todt. Was that die Stadt in dieser Noth? Ein Zehntheil von der Stadt sprach: Schade! Doch als man nach und nach ersuhr, daß das Geschrei Ein bloßes blindes Lärmen sen: So holten, was zwor das eine Zehntheil sprach, Die andern neune nach.

#### 30.

# Auf den Gargik:

Mit richt'risch scharfem Riel durchadert seine Lieder Gargil. Ins neunte Sahr schreibt, löscht und schreibt er wieder.

Sein Lied ist Lieb' und Wein. Kann man es ihm verdenken, Daß er der Nachwelt will volltommne Possen schenken?

#### 31.

## Die Flucht.

"Ich flieh, um öfter noch zu streiten!" Rief Fix, der Kern von tapfern Leuten. Das hieß: (so überset' ich ihn) Ich flieh, um öfter noch zu fliehn.

#### 32.

## Die Wohlthaten.

War' auch ein bofer Menfch gleich einer leden Bitte, Die feine Wohlthat halt: defungeachtet schütte — Sind beides, Butt' und Menfch, nicht allzu morsch und alt —

Nur deine Wohlthat ein. Wie leicht verquillt ein Spalt!

## Un einen Geigigen.

Ich dich beneiden? Thor! Erspar', ererb', er= wirb,

Hab' alles! — Brauche nichts, lag alles hier, und ftirb!

#### 34.

## Hinz und Rung.

Sing. Was doch die Großen alles effen! Gar Wogelnefter; eins, gehn Thaler werth.

Rung. Was? Refter? Sab' ich doch gehört, Daß manche Land und Leute freffen.

Bing. Rann feyn! kann feyn, Gevattersmann! Bei Reftern fingen bie benn an.

35.

## Auf eine lange Nase.

Daller Rasen Ras'! Ich wollte schwören, Das Ohr kann sie nicht schnauben hören.

# Auf Stipfen.

Stips ift, trog einem Ebelmann, Ein Dummkopf und ein braver Degen; Borgt, wie ein frecher Ebelmann; Jahlt, wie ein Ebelmann, mit Schlägen; Verprasset sein und Anderer Vermögen, Wie ein geborner Ebelmann: Und doch — wer kann dergleichen Thorheit fassen? — Will Stips sich noch erst abeln lassen.

#### 37...

#### Auf den Sanktulus.

Dem Alter nah, und schwach an Kräften, Entschlägt sich Sanktulus der Welt Und allen weltlichen Geschäften, Von denen keins ihm mehr gefällt. Die kleine trübe Neige Leben, Ist er in seinem Gott gemeint, Der geistlichen Beschanung zu ergeben; Ist weder Vater mehr, noch Bürger mehr, noch Freund.

Bwar fagt man, daß ein tranter Knecht. Des Abends durch die hinterthüre Manch hibsches Mädchen zu ihm führe. Doch, bose Welt, wie ungerecht! Ihm so was übel auszulegen! Auch das geschieht bloß der Beschauung wegen.

38.

## Un Grillen.

Sen kurzer! sprichst du, Grill. Schweig, Grill! du bift nicht klug.

Ist das bir kurz genug?

39.

## Un den Salomon.

Hochweiser Salomon! dein Spruch,
"Daß unter Tausenden kein gutes Weid zu finden,"
Gehört — gerad' heraus — zu deinen Zungensünden; Und jeder Fluch ist minder Fluch, Als deser schöne Sittenspruch. Wer sie bei Tausenden will auf die Probe nehmen, Wie du gethan, hochweiser Mann, Ruß sich bei Tausenden der Probe freilich schämen, Wird drüber wild, und lästert dann.

## Auf Ebendenselben.

Daß unter Tausenden ein weiser Mann Rein gutes Weibchen finden kann: Das wundert mich recht sehr. Doch wundert mich noch mehr, Daß, unter Tausenden, ein weiser Mann Nicht Eine gut sich machen kann.

#### 41.

## Das bofe Weib.

Ein einzig boses Weib lebt höchstens in der Welt: Nur schlimm, daß jeder seins für dieses einz'ge halt.

#### 42.

## Un den Ümil.

Mit Unrecht Klagest du, treuherziger Umil, Daß man so felten nur auf beine Worte bauen, Mit Gleichem Gleiches dir gar nicht vergelten will: Wer Allen Alles traut, dem kann man wenig trauen.

## Trup an den Cabin.

Ich haffe dich, Sabin; doch weiß ich nicht, weß= wegen: Genug, ich haffe dich. Am Grund' ist nichts ge= legen.

#### 44.

#### Untwort des Cabin.

Haff mich, so viel du willst! doch wußt' ich gern, wegwegen: Denn nicht an beinem Saß, am- Grund' ift mir gelegen.

## 45.

# Un einen Lügner.

Du magst so oft, so fein, als die nur möglich, liigen: -Mich sollst du dennoch nicht betrilgen. Ein einzigmal nur hast du mich betrogen: Das kam daher, du hattest nicht gelogen.

#### Auf Tria und Troa.

Ob Trill mehr, oder Troll mehr zu beneiden ist, Trill, der Dorindens Bild, Troll, der Dorinden küßt:

Das möcht' ich wohl entschieden wiffen, - Da beide fie gemalt nur fuffen.

47.

## Entscheidung des Vorigen.

Ich denke, Trill ift noch am besten dran: Weil ihn das Bild nicht wieder kuffen kann.

48.

## Un die \* \*.

Du' fragst: Wer giebt für meinen Sohn Mir einen Namen an? Für deinen Sohn, und wessen. Sohn? — Du schweigest? — Nenn' ihn Pan.

### Auf Alandern.

Mander, hor' ich, ift auf mich gewaltig wild; Er spöttelt, lästert, lügt und schilt. Kennt mich der gute Mann? — Er kennt mich nicht, ich wette.

Doch was? als ob nicht auch sein Bruder an der Rette

Auf die am heftigsten, die er nicht kennet, billt.

.50.

### Auf einen Brand gu \*\*.

Ein Hurenhaus gerieth um Mitternacht in Brand. Schnell sprang, zum Löschen ober Retten, Ein Dugend Mönche von den Betten. Wo waren die? Sie waren — bei der Hand. Ein Hurenhaus gerieth in Brand.

51.

### Un Einen.

Du schmähft mich hinterrucks? das foll mich wenig franken.

Du lobst mich ins Gesicht? das will ich dir gedenken!

# Grabschrift des Nitulus.

hier modert Nitulus, jungfräulichen Gesichts, Der durch den Tod gewann: er wurde Staub aus Nichts.

53.

### Auf den Rodyll.

Der kindische Rodyll wird keiner Steig'rung satt, Läßt keinen Krämer laufen, Kauft alles, was er sieht: um alles, was er hat, Bald wieder zu verkanfen.

54.

# An den Pompil.

Ich halte Spielen zwar für keine Sünde: Doch spiel' ich eher nicht, Pompil, Uls bis ich keinen finde, Der mir umsonst Gesellschaft leisten will.

### Auf den Tod eines Affen.

Hier liegt er nnn, der kleine, liebe Pavian, Der uns so manches nachgethan! Ich wette, was er jest gethan, Thun wir ihm alle nach, dem lieben Pavian.

56.

# Grabfchrift auf Cbendenselben.

Hier faulet Mimulus, ein Uffe. Und leider! leider! welch ein Uffe! So zahm, als in der Welt kein Uffe; So rein, als in der Welt kein Uffe; So keusch, als in der Welt kein Uffe; So ernst, als in der Welt kein Uffe; So ohne Falsch. D welch ein Uffe! Damit ichs kurz zusammen raffe: Ein ganz originaler Uffe.

57.

# Auf die Phasis.

Von weitem schon gefiel mir Phasis sehr: Nun ich sie in der Nähe Von Zeit zu Zeiten sehe, Gefällt sie mir — auch nicht von weitem mehr.

# Auf Rickel Fein.

In Sahresfrift, verschwur sich Nickel Fein, Ein reicher, reicher Mann zu seyn. Auch wär' es, traun! nach seinem Schwur ges gangen, Hätt' man ihn nicht vor Sahresfrift gehangen.

59.

Auf eine Liebhaberin des Trauerspiels. Ich höre, Freund, dein ernstes, schönes Kind Will sich des Lachens ganz entwöhnen, Kommt in den Schauplatz nur, wenn suße Thränen Da zu vergießen sind. — Wie? fehlt es ihr bereits an schönen Jähnen?

.60.

Auf ein Schlachtstück von Hugtenburg. Furchtbare Täuscherei! Bramarbas stand vor ihr, Ward blaß, und zitterte, und fiel, und rief: Quartier!

### Auf den Sablador.

Hablador's Mund, Utin, ift dir ein Mund zum fuffen?

Wie er spricht, spricht dir niemand nicht? — Wie follte so ein Mann auch nicht zu sprechen wissen? — Er thut fa nichts, als daß er spricht.

#### 62.

### Auf ben Mifon.

Ich warf dem Mison vor, daß ihn so viele haffen. Je nun! wen lieb' ich denn? sprach Mison gang gelaffen.

#### 63.

# Der reiche Freier.

Ein Bettler ging auf Freiersfüßen, Und sprach zu einer Magd, die er nach Wunsche fand: Nimm mich! Sie fragt: worauf? "Auf diese durre Hand:

"Die foll uns wohl ernähren muffen! Die Magd befann sich kurz, und gab ihm ihre Hand.

# Auf den Rufinus.

Rufinus enbet nichts, er fängt nur alles an. Db alles? Lesbia, fprich boch! bu tennft den Mann.

65.

# hänschen Schlau.

"Es ist doch sonderbar bestellt, Sprach Hänschen Schlau zu Vetter Frigen, "Daß nur die Reichen in der Welt "Das meiste Geld besitzen.

66.

# Un die Dorilis.

Dein Hundchen, Dorilis, ift gartlich, tandelnb,

Daß du es also leckft, foll das mich wundern?

Allein dein Sündchen lecket dich : Und dieses wundert mich.

Grabschrift eines Unglücklichen, welcher zulest in einem Schiffbruche umfam.

Sier warfen-mich die Wellen an das Land. Hier grub mich todt, mit frommer hand, Gin Fischer in den leichten Sand.

Dein Mitleid, Leser, ist bei mir nicht angewandt! Im Sturme scheitern und ersaufen, Hieß mir Unglücklichen, mit Sturm in Hafen laufen.

68.

Un einen Schlechten Maler.

Ich faß dir lang' und oft: warum denn, Meister Steffen?

Ich glaube fast, mich nicht von ungefähr zu treffen.

69.

Auf eine Bildfäule des Amor.

Sier blieb, als Umor, sich noch mächtiger zu feben, Eleonora ward, fein Körper geiftlos stehen.

### Auf Ebendiefelbe.

So lieb euch, Rinder, Ruh und Glüd: Burud von ihm, dem Schalfe! weit gurud! — (Ich hatte viel für diesen Rath gegeben!) Er stellt fich so nur ohne Leben.

71.

### · Auf Chendiefelbe.

Rommt diesem Umor nicht zu nah, Und stört ihn nicht in seinem Staunen! Noch steht er so, in Einem sußen Staunen, Seit er Philinden sah.

72.

# Auf Cbendieselbe.

Die Unschuld naht fich ihm, und bebt: Sie fühlt, fie fühlt es, daß er lebt.

### Auf Chendiefelbe.

D Chloe, halte deinen Blick Bon diefem Schalke ja zurück! Gefegt, er war' auch ohne Leben: Was er nicht hat, das kann dein Blick ihm geben.

74.

### Auf den Fabull.

Fabull verschließet alle Kiften Bor Freunden, Dienern, Weib und Kind, Damit sich niemand läßt gelüsten Zu sehen, daß sie ledig sind.

75.

# Auf den trägen D.

Mit dir, und über dich zu lachen, Soll ich ein Sinngedichte machen? Gut! daß du ohne Müh' kannst lachen, So will ich's fonder Einfall machen.

Entschuldigung wegen unterlassenen Besuchs.

So wahr ich lebe, Frennd, ich wollte ganze Tage Und ganze Nächte bei dir seyn: Um mich mit dir die ganzen Tage, Die ganzen Nächte zu erfreun. Doch tausend Schritte sind's, die unsre Wohnung trennen,

Und hundert wohl noch obendrein. Und wollt' ich sie auch gern, die taufend Schritte, rennen,

Und jene hundert obendrein:
Co weiß ich doch, daß ich am Ende
Des langen Wegs dich zwanzigmal nicht fände.
Denn öfters bift du nicht zu Hause,
Und manchmal bist du's nicht für mich:
Wenn nach dem langen Zirkelschmause
Der kleinste Gast dir hinderlich.
Ich wollte, wie gesagt, gern tausend Schritte rennen,
Dich, liebster Freund, dich sehn zu können:
Doch, allzu weiter Freund, dich nicht zu sehn,
Verdreußt mich's, Einen nur zu gehn.

#### .77.

### Un den Paul.

Es scheinet, daß bu, Paul, der einz'ge Trunkne bist: Denn du willft nüchtern fenn, wo keiner nüchtern ift.

# 78

### Belt und Polt.

Bum Henker! fluchte Polt zu Welten, Mußt du mich einen Liigner schelten? Bum Henker! fluchte Welt zu Polten, Ich einen Liigner dich gescholten? Das leugst du, Polt, in deinen Hals, Das leugst du, als ein Schelm, und als – Ha! das hieß Gott dich sprechen, Welten! Denn Liigner laß ich mich nicht schelten.

# 11.1 79.

# Der frante Stap.

"Komm' ich vom Lager auf, und giebt Gott Fried"
im Staat,"
Gelobt der kranke Star, "so werd"ich ein Soldat."

# Die blaue hand.

Ein Richter war, der sah nicht wohl; Ein Färber kommt, der schwören soll. Der Färber hebt die blaue Hand; Da ruft der Richter: Unverstand! Wer schwört im Handschuh? Handschuh aus! Nein! ruft der Färber, Brill heraus!

81.

# Der Schufter Frang.

Es hat der Schuster Franz zum Dichter sich entzückt. Was er als Dichter that, das thut er noch: er flickt.

82.

### Das Mädchen.

Zum Mädchen wiinscht' ich mir — und wollt' es ha! recht lieben —

Ein junges, nettes, tolles Ding, Leicht zu erfreun, schwer zu betrüben, Um Wuchse schlank, im Gange stink, Von Aug' ein Falk, Von Mien' ein Schalk; Das fleißig, fleißig liest: Weil alles, was es liest, Sein einzig Buch — der Spiegel ist; Das immer gaukelt, immer spricht, Und spricht und spricht von tausend Sachen, Versteht es gleich das Zehnte nicht Von allen diesen tausend Sachen: Genng es spricht mit Lachen, Und kann sehr reizend lachen.

Solch Mädchen wünscht' ich mir! — Du, Freund,
magst deine Zeit
Nur immerhin bei schöner Sittsamkeit,
Nicht ohne seraphin'sche Thränen,
Bei Tugend und Verstand vergähnen.
Solch einen Engel,
Ohn' alle Mängel
Zum Mädchen haben:
Das hieß' ein Mädchen haben?'—
Heißt eingesegnet seyn, und Weib und Hausstand
haben.

# Auf den Fell.

Mis Fell, der Geiferer, auf dumpfes Hen sich streckte, Stach ihn ein Skorpion. Was meint ihr, daß geschah?

Fell starb am Stich? — Ei ja doch, ja! Der Storpion verreckte.

84.

Un den herrn D\*.

Dein Spigramm, o D\*, ift fein! Es hat mich trefflich durchgezogen; Und ift, vollfommen schön zu senn, Erstunken und erlogen.

85.

Un einen geizigen Bater.

Nerlangt dein Kind ein Freier, Der wenig nach der Mitgift fragt; So denke, was das Sprichwort fagt: Sehr wohlfeil ist sehr theuer.

# Auf den Raug.

Wer fagt, daß Meister Kauz Satyren auf mich schreibt? Wer nennt geschrieben das, was ungelesen bleibt?

opi be by birt.

Br. Jane

True of the contract of the contract of

87.

# Auf den Lupan.

Des beißigen Lupan's Befinden wollt ihr wiffen? Der beißige Lupan hat jüngft ins Gras gebiffen.

88.

# Un den Leser.

Du, dem kein Epigramm gefällt, Es fen benn lang und reich und schwer: Wo sahst du, daß man einen Speer Statt eines Pfeils vom Bogen schnellt?

# Un den herrn von Dampf.

Dein Diener, Herr von Dampf, ruft: Plat da! vor dir her.

Wenn ich an deiner Stelle wär', Den Diener wollt' ich besser brauchen: Du kannst dir freien Weg ja durchs Gedränge hauchen.

90.

### Un Cbendenfelben.

Dem haft du nur die Sand, und dem den Ruß befchieden.

Ich, gnädiger herr von Dampf! bin mit ber hand zufrieden.

91.

# Auf einen gewissen Dichter.

Ihn singen so viel mäßige Dichter, Ihn preisen so viel dunkle Richter, Ihn ahmt so mancher Stümper nach, Ihm nicht zum Ruhm, und sich zur Schmach. Freund, dir die Wahrheit zu gestehen, Ich bin zu dumm, es einzusehen, Wie sich für wahr Berdienst ein solcher Beifall Schicket.

Doch so viel set ich ein,

Das Singen, das den Frosch im tiefen Sumpf entzücket,

Das Gingen muß ein Quaken fenn.

 $\frac{1}{92}$ 

# Un den Wesp.

Nur Neues liebest bu? nur Neues willst du machen? Du bift, mein guter Wesp, fehr neu in allen Sachen.

93.

### Un den Trill.

Bald willst du, Trill, und bald willst du dich nicht beweiben:

Bald dünkt dich's gut, bald nicht, ein Hagestolz zu bleiben.

Ich soll die rathen? Wohl! Thu', was dein Ba=

Bleib frei; heirathe nicht! — Da haft du meinen Rath.

### Un Ebendenfelben.

Du nennest meinen Rath ein schales Sinngedicht? Trill, einen andern Rath bekommst du wahrlich nicht.

Bum Bangen und gum Freien Dug niemand Rath verleihen.

95.

# Un Die Fusta.

Sen nicht mit beinem rothen Haar So äußerft, Fuska, unzufrieden! Ward dir nicht schönes braunes Haar, So ward dir braune Hant beschieden.

96.

- Auf den Tod des D. Mead.

Uls Mead am Styr erschien, rief Pluto voller Schrecken:

Weh mir! nun kommt er gar, die Todten zu er= wecken.

Auf Die ichone Tochter eines ichlechten Poeten.

Der Bater reimt und suchet Allen, Richt wenig Rennern, zu gefallen. Die Tochter buhlt: o! straft sie nicht! Das gute Kind will Allen, Wie ihres Baters Reim', gefallen.

98.

### Un Chendiefelbe.

Dein braunes Mädchen, Freund, ist schön: Das muß ihr auch der Neid gestehn.
So schön, daß man es gern vergißt,
Daß sie ein wenig buhl'risch ist;
So schön, daß man es gar vergißt,
Daß ihr Papa ein Neimschmied ist.

99.

Auf Den Ceptus.

Die, der Ein Auge fehlt, die will fich Sertus mahlen?
Ein Auge fehlet ihr, ihm muffen beide fehlen.

# Rung und hing.

Kung. hing, weißt du, wer das Pulver hat er= finden?

Der leid'ge bofe Beift.

Ding. Wer hat bir, Rung, bas anfgebunden? Ein Pfaffe war's, ber Berthold heißt.

Rung. Sen drum! so ward mir doch nichts auf= gebunden.

Denn sieh! Pfaff' oder boser Geift If Maus wie Mutter, wie man's heißt.

#### 101

### Auf den Bav.

Ein schlechter Dichter Bav? ein schlechter Dichter?

Denn der muß wenigstens ein guter Reimer feyn.

#### 102.

### Auf Dorinden.

Sagt nicht, die ihr Dorinden kennt, Daß sie aus Eitelkeit nur in die Kirchen rennt; Daß sie nicht betet, und nicht höret, Und andre nur im Beten ftoret. Sie bat (mein eignes Ohr ist Zenge; Denn ihre Schönheit geht allmälig auf die Neige), Sie bat mit ernstlichen Geberden: "Laß unser Angesicht, Herr, nicht zu Schanden werden!!"

#### 103.\_

### Auf Die Galathee.

Die gute Galathee! Man sagt, sie schwärz' ihr Haar; Da doch ihr Haar schon schwarz, als sie es kaufte,

### 104.

### Auf die Sütte des Jrus.

Borbei, verweg'ner Dieb! benn unter biefem Dache, In jedem Winkel hier, halt Armuth treue Wache.

#### 105.

Auf einen gemiffen Leichenredner.

D Redner! dein Gesicht zieht jämmerliche Falten, Indem dein Maul erbärmlich spricht. Eh du mir follst die Leicheurede halten, Wahrhaftig, lieber sterd' ich nicht!

# Das Schlimmfte Thier.

"Wie heißt das schlimmste Thier mit Namen?". So fragt' ein König einen weisen Mann. Der Weise sprach: von wilden heißt's Tyrann, Und Schmeichler von den zahmen.

#### 107.

# Auf die Magdalis.

Die alte reiche Magdalis Wünscht mich zum Manne, wie ich höre. Reich wäre sie genug, das ist gewiß; Allein so alt! — Sa, wenn sie älter wäre!

### 108.

### Auf Lorchen.

Lorchen heißt noch eine Jungfer. Wisset, die ihr's noch nicht wißt: So heißt Lucifer ein Engel, ob er gleich gefallen ist.

### Rlimps.

Der alte, fromme Klimps, bei jedem Bissen Brot, Den er genoß, sprach: Segne Gott! Den schönen Spruch nicht halb zu lassen, sprach Und stirb! sein frommes Weib mit Hiob's Weib' ihm nach.

#### 110.

# Der spielsüchtige Deutsche.

So äußerst war, nach Tacitus Bericht, Der alte Deutsch' aufs Spiel erpicht, Daß, wenn er ins Berlieren kam, Er endlich keinen Austand nahm, Den letzten Schatz von allen Schätzen, Sich selber, auf das Spiel zu setzen.

Wie unbegreiflich rasch! wie wild! Ob dieses noch vom Deutschen gilt? Vom deutschen Manne schwerlich. — Doch Vom deutschen Weibe gilt es noch.

Das Pferd Friedrich Wilhelms auf der Brücke zu Verlin.

Ihr bleibet vor Verwund'rung stehn, Und zweifelt doch an meinem Leben? Last meinen Reiter mir die Ferse geben: So sollt ihr sehn!

### 112.

Auf die feige Mumma.

Wie kommts, daß Mumma vor Gespenstern flieht, Sie, die doch täglich eins im Spiegel sieht?

#### 113.

Eine Gesundheit auf die Gesundheiten.

Weg, weg mit Wiinschen, Neimen, Schwänken! Trinkt sleißig, aber trinket still! Wer wird an die Gesundheit denken, Wenn man die Gläser leeren will?

# Muf einen unnügen Bedienten.

Im Essen bist du schnell, im Gehen bist du faul. If mit den Füßen, Freund, und nimm zum Gehn das Maul.

#### 115.

### Der Schwur.

Ich schwöre Lalagen, daß sonder ihre Riffe Rein königliches Gliick mein Leben mir versüße. Dies schwör' ich ihr im Ernst, wofern sie sich er= giebt;

Und schwör' es ihr im Scherz, wofern sie mich nicht liebt.

### 116.

Themis über ihr Bildnis in dem Hause eines Richters.

Womit, o Zevs, hab' ich den Schimpf verschuldet, Daß man mein Bild in diesem Hause duldet?

# Der Furchtsame.

Raum seh' ich den Donner die Himmel umziehen, So flieh ich zum Keller hinein. Was meint ihr? ich suchte den Donner zu fliehen? Ihr irrt euch; ich suche den Wein.

### 118.-

### Un den herrn B.

Du ladest zwanzig Schmauser ein, Wovon ich keinen kenn'; und dann mich obendrein. Doch zürnst du, und erstaunst, warum ich nicht er= scheine?

Ich schmaufe, Freund, nicht gern alleine.

### 119.

Auf die Genesung einer Buhlerinn.

Dem Tode wurde jüngst vom Pluto anbesohlen, Die Lais unsrer Stadt nach jener Welt zu holen. Sie war so alt doch nicht, und reizte manchen noch Durch Willigkeit und Scherz in ihr gemächlich Soch. "Was?" sprach der schlaue Tod, der ökonomisch denket, Und nicht, wie man wohl glaubt, den Wurspfeil "Die Lais brächt' ich her? das wäre dumm genung! "Nein! Ürzt' und Huren — nein! die hol' ich nicht

### 120.

An zwei liebenswürdige Schwestern.
Reiz, Jugend, Unschuld, Freud' und Scherz Gewinnen Euch ein jedes Berz; Und kurz: Ihr brauchet Eures gleichen, Den Grazien, in nichts, als an der Zahl, zu weichen.

### 121.

### Un. den Gilius.

Mein Urtheit, Silins, von deiner überschrift, Dies Urtheil soll nichts gelten, Weil es die Reime nur betrifft? Was kann man sonst als Reim' an einem Reimer schelten?

### Auf den D. Klystia.

Alustill, der Urzt — (der Mörder follt' ich sagen —) Will niemands frühern Sod mehr auf der Seele tragen, Und giebt, ans frommer Reu, sich zum Husaren an, Um das nie mehr zu thun, was er so oft gethan.

### 123.

# Auf Muffeln.

Freund Muffel schwört bei Gott und Ehre, Ich koft' ihn schon so manche Bahre. — Nun? frommer Mann, wenn das auch wäre? Was kostet dich denn deine Bahre?

#### 124.

Un ein Paar arme verwaisete Madden.

Ihr holden Kinder, daß ihr Waisen seyd,
Das ist mir herzlich, herzlich leid.
Anch din ich euch zu dienen gern erbötig
Mit Gut und Blut; euch, die ihr, ohne Streit,
Das beste Blut des besten Blutes seyd.
Nur, Kinder, daß ihr arme Waisen seyd,
Das sey euch selber ja nicht leid!
Nun habt ihr keines Vormunds nöthig.

### Un ben Bar.

Du lobest Todte nur? Bar, deines Lobes wegen Hab' ich blutwenig Lust, mich bald in's Grab zu legen.

#### 126.

# Auf den Entharift.

Jahr aus, Jahr ein reimt Cytharist Zweihundert Berf' in Einem Tage; Doch drucken läßt er nichts. Entscheidet mir die Frage,

#### 127.

# Der beste Wurf. - Un ein Paar Brettspieler.

3wei Bierer münschest du, und du verlangst zwei-Einer:

Der beste Wurf im Brett bleibt darum dennoch — teiner.

### Auf den Maler Rlecks.

Mich malte Simon Klecks so treu, so meisterlich, Daß aller Welt, so gut als mir, das Bildniß glich.

#### 129.

Auf einen Zweifampf.

Warum zog das erzübnte Paar, Sistan, und wer sein Gegner war, Die Degen? Aller Welt zum Schrecken Sie — friedlich wieder einzustecken.

#### 130.

### Auf den Urfin.

prfin ist ärgerlich, und geht-mir auf die Haut, Daß ich ihm jüngst mein Buch, den Phädon, weggenommen;

Gelesen hab' er ihn, allein noch nicht verdaut. Ja, ja! zu Stande wär' er bald damit gekommen: Sein Windspiel, oder er, hat ihn schon brav gekaut.

### Auf den Beit.

Weit ist ein wig'ger Kopf, und zählet sechzig? — Mein! Er hat noch lange hin, ein kluger Kopf zu senn.

#### 132.

# Die Vorspiele der Verföhnung.

Korinne schwur, mich zu vergessen: Und doch kann sie mich nicht vergessen. Wo sie mich sieht, und wo sie kann, Fängt sie auf mich zu lästern an. Doch warum thut sie das? warum erhist sie sich? Ich wette was, noch liebt sie mich.

Ich schwur, Korinnen zu vergessen: Und doch kann ich sie nicht vergessen. Wo ich sie seh', und wo ich kann, Fang' ich mich zu entschuld'gen an. Doch warum thu' ich das? und warum schweig' ich nie?

Ich wette was, noch lieb' ich sie.

### Auf den Pfriem.

Pfriem ist nicht bloß mein Freund; er ist mein ans dres Ich.

Dies sagt er nicht allein, dies zeigt er meisterlich. Er stedt in seinen Sack ein Geld, das mir gehöret, Und thut mit Dingen groß, die ihn mein Brief gelehret.

#### 134.

### Auf den Avar.

Avar stirbt, und vermacht dem Hospital das Seinc, Damit-fein Erbe nicht verstellte Thränen weine.

#### 135.

# Seufger eines Rranten.

Hier lieg' ich schwach und siech; Und ach! die liebe Sophilette Weicht keinen Schritt von meinem Bette. D! daß der Himmel mich Von beiden übein bald errette!

# Auf den Laar.

Daß Laar nur müßig geh', wie kann man dieses fagen? Hat er nicht schwer genug an seinem Wanst zu tragen?

#### 137.

### Ihr Wille und fein Wille.

Er. Rein, liebe Fran, bas geht nicht an : 3ch muß hier meinen Willen haben.

Gie. Und ich muß meinen haben, lieber Mann.

Er. Unmöglich!

Sie. Bas? nicht meinen Willen haben?

Schon gut! so sollst du mich in Monatsfrist begraven.

Er. Den Willen fannft du haben.

Grabschrift der Tochter eines Freundes, Die vor der Taufe starb.

Bier lieget, die Beate heißen follte: Und lieber fenn, als heißen wollte.

139...

### Auf den Marius.

Dem Marius ward prophezeihet,
Sein Ende sen ihm nah.
Nun lebet er drauf los; verschwelgt, verspielt, vers
ftreuet:

Sein End' ist wirklich da!

#### 140...

Auf den einäugigen Spieler Pfiff.

Indem der Spieler Pfiff — erzürnte Götter! — Durch einen schlimmen Wurf ein Auge jüngst verlor: "Brav, Kammerade!" rief ein Spötter; "Du giebst uns jedem nun Ein Auge vor.

### Un einen Autor.

Mit so bescheiden stolzem Wesen Trägst du dein neu'stes Buch — welch ein Geschenk! — mir an.

Doch, wenn ich's nehme, grundgelehrter Mann, Mit Gunft: muß ich es dann auch lefen?

#### 142.

### Muf den Len.

Der gute Mann, den Cen bei Seite dort gezogen! Was Len ihm fagt, das ist erlogen. Wie weiß ich das? — Ich hör' ihn freilich nicht: Allein ich seh' doch a daß er spricht.

### 143.

# Die Sinngedichte über fich felbft.

Weiß uns der Lefer auch für unfre Rürze Dank? Wohl kaum. Denn Kürze ward durch Nielheit leis der! lang.

# Abschied an den Lefer.

Wenn du von allem dem, was diese Blätter füllt, Mein Leser, nichts des Dankes werth gefunden: So sey mir wenigstens für das verbunden, Was ich zurück behielt.

### 145.

Auf Rabeners Tod, als nach welchem erst seine übrigen Schriften an bas Licht kommen sollten.

Der Steuerrath tritt ab, bem Satyr Plag zu machen; Es weine, wer ba will; ich spige mich auf Lachen.

Auf den Streit des herrn Bofens mit den Wittenbergischen Theologen.

Er hat den Pabst gelobt, und wir, zu Luther's Ehre,

Wir follten ihn nicht schelten? Den Pabst, den Pabst gelobt? Wenns noch der Soliegen wir es gelten.

#### 147-

## Die große Belt:

Die Wage gleicht der großen Welt, Das Leichte steigt, das Schwere faut.

#### 148.

Unter das Bildnif des Königs von Preufen.

Wer kennt ihn nicht? Die hohe Miene fpricht Dem Denkenden. Der Denkende allein Kann Philosoph, kann Held, kann beides seyn.

## Doppelter Rugen einer Frau.

3weimal taugt eine Frau — für die mich Gott bewahre! — Einmal im Hochzeitbett, und einmal auf der Bahre.

#### 150.

## Rugen eines fernen Gartens.

U. Was nußt dir nun dein ferner Garten? He? B. Daß ich bich dort nicht seh?!

#### 151.

### Der Blinde.

Miemanden kann ich fehn, auch mich fieht niemand an: Wie viele Blinde feh' ich, armer blinder Mann.

## Auf ein Caruffel.

Freund, gestern war ich — wo'? — Wo alle Mens schen waren.

Da fah' ich für mein baares Geld So manchen Prinz, so manchen Held, Nach Opernart gepust, als Fiihrer fremder Schaaren,

Da sah' ich manche flinke Speere, Auf mancher zugeritt'nen Märe, Durch eben nicht den kleinsten King, Der unter tausend Sonnen hing, (D Schade, daß es Lampen waren!) Oft, sag' ich, durch den Ring, Und öfter noch darneben fahren. Da sah ich, — ach was sah ich nicht, Da sah ich, daß beim Licht, Arystalle, Diamanten waren; Da sah ich, ach du glaubst es nicht, Wie viele Wunder ich gesehen! Was war nicht prächtig, groß und königlich? Kurz, dir die Wahrheit zu gestehen, Mein halber Thaler dauert mich.

### Der Arme.

Sollt' einem Urmen wohl des Todes Furcht ent= färben? Der Urme lebet nicht: so kann er auch nicht fterben,

154

## Rung und hing.

Gevatter Hinz, rief Kunz, was trinken wir? Zuerst Wein oder Bier? Gevatter, sagte Hinz, Gevatter folge mir, Erst Wein, und dann — kein Bier.

155.

Auf einen Sechszigjährigen.

Wer sechzig Sahr gelebt, und noch Des Lebens sich nicht kann begeben, Dem wünsch' ich — wünscht er's selber doch — Bis zu der Kinder Spott zu leben.

## Un den Dümm.

Wie? Efelsohren, Dümm, hatt' ich bir beigelegt? Gewiß nicht! Ohren nur, fo wie fie Mibas tragt.

#### 157.

Warum ich wieder Epigramme mache.

#### 1 7 7 9.

Daß ich mit Epigrammen wieder spiele, Ich, armer Willebald, Das macht, wie ich an mehrerm fühle, Das macht, ich werde alt.

#### 158.

über das Bildniß eines Freundes.

Der mir gefällt, Gefiel er minder gleich der Welt,

In ein Stammbuch, in welchem die bereits Berftorbenen mit einem † bezeichnet waren.

#### 1 7 7 9.

hier will ich liegen! denn hier bekomm' ich doch, Wenn keinen Leichenstein, ein Kreuzchen noch.

#### 160.

Auf die Rate des Petrarch.

(Nach dem Lateinischen des Antonio Querci, in den Inscriptionibus agri Pataviani.)

Warum der Dichter Hadrian Die Ragen so befonders leiden kann? Das läßt sich leicht ermessen! Daß seine Berse nicht die Mäuse fressen.

## Grabschrift auf Voltairen.

#### 1 7 7 9.

hier liegt — wenn man euch glanden wollte, Ihr frommen herr'n! — der längst hier liegen follte.

Der liebe Gott verzeih' aus Gnade Ihm seine Henriade Und seine Brauerspiele Und seiner Werschen viele; Denn was er sonst ans Licht gebracht, Das hat er ziemlich gut gemacht.

#### 162...

## Die Berleumdung.

#### 1 7 4 5.

Du nennst mich vom gest'rigen Rausche noch trunken? Bom gest'rigen Rausche? Das spricht Ein — Fasse dich, schimpfe nur nicht! Ich weiß wohl, du hast bis am Morgen getrunken.

# In ein Stammbuch.

1 7 7 9.

Wer Freunde sucht, ift sie zu finden werth: Wer keinen hat, hat keinen noch begehrt.

164...

Lobfpruch des ichonen Gefchlechts.

1 7 4 7.

Wir Männer stecken voller-Mängel; Es leugne, wer es will! Die Weiber gegen uns sind Engel. Nur taugen, wie ein Kenner will, Drei kleine Stück — und die sind zu errathen — An diesen Engeln nicht gar zu viel! Gedanken, Wort' und Thaten.

Als der Herzog Ferdinand die Rolle des Agamemnon, des ersten Feldheren der Griechen, spielte.

1.

Borftellen und auch fenn Rann Ferdinand allein.

2.

Star spricht: Er spielt ihn schlecht! Auch das wär' recht; Denn seine eigne Rollen Muß man nicht spielen wollen.

3.

Mit Gunft, Als Echof fo den Agamemnon spielte, Das, das war Runft. Daß aber Ferdinand sich selber spielte, Hm! was für Kunft.

166.

In eines Schauspielers Stammbuch.

Kunst und Natur-Sen auf der Bühne Eines nur; Wenn Kunst sich in Natur verwandelt, Dann hat Natur mit Kunst gehandelt.

In ein Stammbuch. Ein Kirchhof ist, Mein frommer Christ, Dies Büchelein, Wo bald fann fenn Dein Leichenstein Ein Kreuzelein!

# Epigrammata.

## Ad Turanium.

Viventi decus atque sentienti, Turani, tibi quod dedere amici, Rarus post cineres habet poëta, Nec tu post cineres habebis ipse.

#### Ad Gelliani.

Vota tui breviter si, Gellia, noscere vatis,

Dignorum juvenum publica cura, cupis:

Spernit opes regum, regum quoque spernit honores;

Esse suus primum, tunc petit esse tuus.

#### In Aristum.

Nescio, dum dicit, multum, mentitur Aristus. Qui nescit multum, paucula scire potest.

## Ad Amicum.

Laetus es et-pauper, sciat hoc fortuna caveto, Ne te felicem jam putet esse nimis.

#### Ad Ponticum.

Qua tua fronte legam, mi Pontice, carmina, quaeris?

Num, precor, illa legam, Pontice, quaere prius.

## Ad Pompillam

Vir fovet amplexu, nec tu prohibebis? amicas.
,, Hunc ego? qui nobis jura dedit paria."
Ast velit amplexu quis te, Pompilla, fovere?
Sic vir jura dedit, nec dedit illa simul.

#### In Caecilianum.

Garrula fama refert te, Caeciliane, disertum, Nec minus esse pium, garrula fama refert. Nil video, cur haec credamus, Caeciliane. Credo tamen: verum fama referre solet.

#### \* \* b A

Abs te cum laudor, tibi cur laudatur et Aldus?

Dicam; te laudis poenituisse meae?

## I'n Albam.

Alba mihi semper narrat sua somnia mane. Alba sibi dormit: somniat Alba mihi.

## Ad. Priscum.

Commendare tuum dum vis mihi carmine munus : Carmen commendas munere, Prisce, mihi,

#### In Paulum.

Carmina tentemus: num quid tentare nocebit?
Paulus ait. Tenta! nil, nisi fama, perit.

#### Ad Sosibianum.

Sosibiane, rogas, prodat Galathea quot annos?

Annos quot prodat nocte? diene rogas?

## Ad Posthumum.

Quis melos auditu redimat, dic, Posthume, sodes. Qui famam redimit, Posthume, morte sua.

## Ad Tuccam, ludimagistrum.

Dic mihi, quis furor est, ludo spectante cacare?

Num gravitatem aliter frontis habere nequis?

#### Ad eundem.

Quid te, Tucca, juvat gravitatem fingere vultu, Ridetur gravitas si gravitate tua?

## In Cane'm.

Nonne Canis germana Cani appellatur amica?

Cur ergo incestus insimulare Canem?

#### In Armillum.

Cui dedit, haud dedit Armillus, qui munera egeno Non sine teste dedit. Cui dedit ergo? Sibi.

# A d O l u m.

In prece qui multus nimiusque est, otia dum sunt,
Ille malas horas collocat, Ole, bene.
In prece qui multus nimiusque est, otia nec sunt,
Ille bonas horas collocat, Ole, male.

#### -Ad Neaeram.

Te tam deformem qui pinxit, pulchra Neaera, Blanditus Veneri, pulchra Neaera, fuit.

# Ad. Murlam.

Desine, Murla monet, nunc desine scribere nugas.

Tu legere ast nugas desine, Murla, prior.

## Berstreute Unmerkungen

über

# bas Epigramm,

und einige

der vornehmsten Epigrammatisten.

I. -

itber bas Epigramm.

#### 1.

Man hat das Wort Spigramm verschiedentlich übersett: durch überschrift, Aufschrift, Inschrift, Sinnschrift, Sinnschrift, Sinnschrift, Sinnschrift, Sinnschrift, Ginngedicht, u. s. m. Überschrift und Sinngedicht sind, dieses durch den Gebrauch des Logan, und jenes durch den Gebrauch des Wer=nike, das gewöhnlichste geworden; aber vermuthzlich wird Sinngedicht auch endlich das über=schrift verdrängen.

Aufschrift und Inschrift muffen sich begnügen, das zu bedeuten, was das Epigramm in seinem Ur= Lessing's Schr. 17, Bb. 4 fprunge war; das, woraus die sogenannte Dich= tungsart nach und nach entstanden ist.

Wenn Theseus, in der Landenge von Korinth eine Säule errichten, und auf die eine Seite dersselben schreiben ließ: Hier ist nicht Peloponnessus; sondern Uttika; so wie auf die entgegensstehende: Hier ist Peloponucsus, und nicht Uttika: so waren diese Worte das Epigramm, die Aufschrift der Säule. Aber wie weit scheint ein solches Epigramm von dem entsernt zu seyn, was wir dei dem Martial also nennen! Wie wenig scheint eine solche Aufschrift mit einem Sinngedichte gemein zu haben!

Hat es nun ganz und gar keine Ursache, warum die Benennung einer bloßen einfältigen Unzeige endlich dem wißigsten Spielwerke, der sinnreichsten Kleinigkeit anheimgefallen? Doer lohnt es nicht der Mühe, sich um diese Arsache zu bekümmern?

Für das eine, wie für das andere, erklärte sich Warassor.\*) Es däuchte ihm sehr unnüg, den Unterricht über das Epigramm mit dem anzufangen, was das Wort seiner Ableitung nach bedeute, und ehedem nur bedeutet habe. Genug, daß ein jeder von selbst sehe, daß es jest dieses nicht mehr be-

<sup>\*)</sup> De Epigrammate cap. 3. Frustra videntur scriptores lujus artis fuisse, qui nos illud primum admonitos esse voluerunt, epigramma atque inscriptionem unum sonare. — Facile intelligimus, mansisse vocem, mutata significatione et potestate vocis.

deute. Das Wort fen geblieben; aber die Bedeu: tung des Wortes habe fich verändert.

Gleichwohl ist gewiß, daß der Sprachgebrauch nur felten ganz ohne Grund ist. Das Ding, dem er einen gewissen Namen zu geben fortfährt, fährt unstreitig auch fort, mit demjenigen Dinge etwas gemein zu behalten, für welches dieser Name eigent: lich erfunden war.

Und was ift dieses hier? Was hat das wisigste Sinngedicht eines Martial mit der trockensten Aufschrift eines alten Denkmals gemein, so daß beide bei einem Bolke, dessen Sprache wohl am wenigsten unter allen Sprachen dem Zufalle überlassen war, einerlei Namen sichren kounten?

Diese Frage ift nicht die nämliche, welche Staliger, zu Unfange seines Hauptsticks über das Epigramm, auswirft.\*) Skaliger fragt: "warum werden nur die kleinen Gedichte Epigramme genannt?" — Das heißt annehmen, daß alle kleine Gedichte ohne Unterschied diesen Namen führen können, und daß er nicht bloß einer besondern Gattung kleiner Gedichte zukommt. —

Poëtices lib. III. cap. 126. — Quam ob cansame Epigrammatis vox brevibus tantum poëmatiis propria facta est? An propter ipsam brevitatem, quasi nihil esset praeter ipsam inscriptionem? An quae statuis, trophaeis, imaginibus, pro elogiis inscribebantur, ea primo veroque significatu Epigrammata sunt appellata?

Daher können mich auch nicht die Antworten bes Skaliger befriedigen, die er, aber auch nur fragweise, darauf ertheilt. "Etwa," sagt er, "eben darum, weil sie klein, weil sie kaum mehr, als die bloße Aufschrift sind? Oder etwa darum, weil wirktich- die ersten kleinen Gedichte auf Denkmäler gesetzt wurden, und also im eigentlichen Verstande Aufschriften waren?"

Jenes, wie gesagt, seht etwas Falsches voraus, und macht allen Unterricht über das Epigramm übersflüssig. Denn wenn es wahr ist, daß bloß die Kürze das Epigramm macht, daß jedes Paar einzelne Berse ein Epigramm sind; so gilt der kaustissche Einfall jenes Spaniers, von dem Epigramm vornehmlich: "wer ist so dumm, daß er nicht ein Epigramm machen könnte; aber wer ist so ein Narr, daß er sich die Mühe nehmen sollte, deren zwei zu machen?"

Dieses aber sagt im Grunde nichts mehr, als was ich bei meiner Frage als bekannt annehme. Ich nehme an, daß die ersten kleinen Gedichte, welche auf Denkmäler geseht wurden, Epigramme hießen; aber darin liegt noch kein Grund, warum jest auch solche kleine Gedichte Epigramme heißen, die auf Denkmäler geseht zu werden, weder bestimmt noch geschickt sind. Oder höchstens würde wiederum aller Grund auf die, beiden gemeinschaftliche, Kürze hinz auslaufen.

Ich finde nicht, daß die neueren Lehrer ber Dichtkunft, bei ihren Erklärungen bes Epis gramme, auf meine Frage mehr Riickficht genom= men hatten. Wenigftens nicht Boileau, von bem freilich ohnedies feine, schulgerechte Definition an dem Orte\*) zu verlangen war, mo er fagt, das bas Epigramm oft weiter nichts fen, als ein guter Ginfall mit ein Paar Reimen verziert. Aber auch Batfeur nicht, der das Epigramm als einen in= tereffanten Bedanken beschreibt, ber glücklich und in wenig Worten vorgetragen wird. Denn weder hier noch dort febe ich die geringste Urfache, mar= um denn nun aber ein guter gereimter Ginfall, ein Enry und glücklich vorgetragener intereffanter Ge= bante, eben eine Aufschrift, ein Epigramm beißt. Dber ich werbe mich auch bei ihnen beiden bamit begniigen miiffen, daß wenige Reime, Gin kurzer Gedante, wenig und furz genng find, um auf ei= nem Dentmale Diag zu finden, wenn fie fonft an= bers Plat darauf finden können. - ange angit geget

Gewiß ist es, daß es nicht die Materie seyn kann, welche das Sinngedicht noch jest berechtigt, den Namen Epigramm zu führen. Es hat längst aufgehört, in die engen Grenzen einer Nachricht von dem Ursprunge und der Bestimmung irgend

<sup>\*)</sup> L'Art poëtique , Chant. II. v. 103.

N'est souvent qu'un bon mot de deux rimes orné.

eines Denkmals eingeschränkt zu senn; und es fehlt nicht viel, so erstreckt es sich nun über alles, mas ein Gegenstand der menschlichen Wisbegierde wer- ben kann.

Folglich aber muß ch die Form senn, in welscher die Beantwortung meiner Frage zu suchen. Es muß in den Theilen, in der Zahl, in der Unordenung dieser Theile, in dem unveränderlichen Einschrucke, welchen solche und so geordnete Theile unssehlbar ein jedesmal machen; — in diesen muß es liegen, warum ein Sinngedicht noch immer eine überschrift, oder Aufschrift heißen kann, ob sie schon eigentlich nur selten dafür zu branchen sieht. —

Die eigentliche Aufschrift ist ohne das, worauf sie steht, oder stehen könnte, nicht zu denken. Beisdes also zusammen macht das Ganze, von welchem der Eindruck entsteht, den wir, der gewöhnlichen Art zu reden nach, der Aufschrift allein zuschreiben. Erst irgend ein sinnlicher Gegenstand, welcher unsere Reugierde reizt: und dann die Nachricht auf diesem Gegenstande selbst, welche unsere Reugierde befriedigt.

Wem nun aber, ber auch einen noch so kleinen, ober noch so großen Vorrath von Sinngedichten in seinen Gedanken überlanfen kann, fällt es nicht sogleich ein, daß ähnliche zwei Theile sich fast in jebem derfelben, und gerade in denjenigen am bentzlichsten unterscheiden lassen, die ihm einem volltommenen Sinngedichte am nächsten zu kommen

scheinen werden? Diese zerlegen sich alle von selbst in zwei Stiicke; in deren einem unsere Ausmerksam=keit auf irgend einen besondern Borwurf rege gesmacht, unsere Neugierde nach irgend einem einzelsnen Gegenstande gereizt wird; und in deren anderm unsere Ansmerksamkeit ihr Ziel, unsere Neugierde einen Ansschluß findet.

Auf diesen einzigen Umstand will ich es denn anch wagen, die ganze Erklärung des Sinngedichts zu gründen; und die Folge mag es zeigen, ob sich nach meiner Erklärung sowohl das Sinngedicht von allen möglichen anderen kleinen Gedichten unterscheiben, als auch aus ihr jede der Sigenschaften herleiten läßt, welche Geschmack und Kritik an ihm fordern.

Ich sage nämlich: das Sinngedicht ist ein Gebicht, in welchem, nach Art der eigentlichen Unfschrift, unsere Aufmerksamkeit und Neugierde auf irgend einen einzelnen Gegenstand erregt, und mehr oder weniger hingehalten werden, um sie mit eins zu befriedigen.

Wenn ich sage "nach Art der eigentlichen Aufschrift:" so will ich, wie schon berührt, das Denksmal zugleich mit verstanden wissen, welches die Aufsschrift führt, und welches dem ersten Theile des Sinngedichts entspricht. Ich halte es aber für nöttig, diese Erinnerung ausdrücklich zu wiederholen, ehe ich zu der weitern Anwendung und Entwickelung meiner Erktärung fortgehe.

-2.

Unbemerkt sind die zwei Stücke, die ich zu dem Wesen des Sinngedichts verlange, nicht von allen Lehrern der Dichtkunst geblieben. Aber alle haben, sie von ihrem Ursprunge gehörig abzuleiten, verzuachlässigt, und auch weiter keinen Gebrauch davon gemacht.

Staliger ließ fich blog burch fie verführen, eine doppelte Gattung des Epigramme angunehmen. \*) Da er sie nämlich in ber eigentlichen Aufschrift nicht erkannte, in welcher er nichts, als die bloße ein= fache Unzeige einer Person oder Sandlung sah, fo hielt er basjenige Gpigramm, in welchem aus aewiffen Borausschickungen etwas hergeleitet wird, und in welchem also die Vorausschickungen, und bas, was daraus hergeleitet wird, als zwei merklich verschies Dene Theile fich nicht leicht verkennen laffen; für völlig von jenem unterschieden. Die Subtilität fiel ihm nicht bei, baß bei jenem, bei ber eigentlichen Muffdrift, ju ber Wirkung beffelben bas befdries bene Werk felbft bas Geine mit beitrage, und folg= lich bei bem andern, bem eigentlichen Ginngebichte, das, mas er die Borausschickungen nennt, bem be-

<sup>\*)</sup> Epigramma igitur est poëma breve cum simplici cujuspiam rei, vel personae, vel facti indicatione: aut ex propositis aliquid deducens. Quae definitio simul complectitur etiam divisionem: ne quis damnet prolixitatem. 1. c.

schriebenen Werke, so wie das, was aus diesen Borandschickungen hergeleitet wird, der Aufschrift. selbst entspreche.

Der wortreiche Navassor hat ein langes Kapitel von den Theilen des Epigramms, deren er gleichfalls nur zwei, unter dem Namen der Versständigung und des Schlusses, anninmt, und über deren Bearbeitung er wirklich mancherlei gute Anmerkungen macht.\*) Aber auch er ist weit entsfernt, diese Theile für nothwendig zu halten, insdem er gleichfalls eine einfachere Gattung erkennt, welche sie nicht habe, und überhaupt ans ihnen wesder sür die Eigenschaften, noch für die individuelle Verschiedenheit des Epigramms das Geringste zu folgern verstanden hat.

Battenx sagt ausdrücklich: "Das Epigramm hat nothwendiger Weise zwei Theile: der erste ist der Bortrag des Subjekts, der Sache, die den Gesdanken hervorgebracht oder veranlaßt hat; und der andere der Gedanke selbst, welchen man die Spike nennt, oder dasjenige, was den Leser reizt, was ihn interessirt." Gleichwohl läßt er unter seinen Erempeln auch solche mit unterlausen, die diese zwei Theile schlechterdings nicht haben, deren Erwähnung

<sup>\*)</sup> Cap. 13. de partibus epigrammatis. Sunt igitur partes epigrammatis duae numero duntaxat, insignes ac primariae, expositio rei, et conclusio epigrammatis — In illo genere primo quod statuinus simplicis et uniusmodi epigrammatis. —

ohnedies in seinem ganzen übrigen Unterrichte völlig unfruchtbar bleibt. Folgende vier Zeilen des Pelisson z. E.

Grandeur, savoir, renommée, Amitié, plaisir et bien, Tout n'est que vent, que sumée: Pour mieux dire, tout n'est rien.

mogen ihm immerhin einen noch fo intereffanten Bebanken enthalten. Aber wo ift die Beranlaffung Die= fce Gebankens? Bo ift ber einzelne befondere Kall, - benn ein folder muß die Beranlaffung fenn, bei welchem ber Dichter barauf gekommen ift, und feine Lefer darauf fiihrt? Sier ift nichts, als ber bloße intereffante Gedanke, bloß der Gine Theil: und wenn, nach ihm felbst, das Epigramm noth= wendiger Weise zwei Theile haben muß, fo können diefe, fo wie alle ihnen-ähnliche Zeilen, unmöglich ein Epiaramm beiffen. - 3nm Unglick ift es nicht bloß ein übelgemähltes Exempel, woraus ich bem Batteux hier einen Vorwurf mache. Sondern bas Schlimmfte ift, daß aus diefem Exempel angleich bas Fehlerhafte feiner Erklärung bes Epigramms erhellt, "nach welcher es ein intereffanter Gedanke fenn foll, der glücklich und in wenig Worten vor= getragen worden." Denn wenn fich ein intereffanter Gedanke auch ohne feine individuelle Beranlaf= fung portragen läßt, wie fich aus bem Beifpiele, wenn es schon fein Cvigramn ift, bennoch ergiebt: fo wird wenigstens die Ungahl der Theile des Epi= gramms, welche Batteur felbst für nothwendig erklärt, weder in feiner Erklärung liegen, noch auf irgend eine Weise daraus herzuleiten senn.

. Wenn und unvermuthet ein beträchtliches Dentmal aufftößt, fo vermengt fich mit der angenehmen Aberraschung, in welche wir durch die Größe ober Schönheit des Denkmals gerathen, fogleich eine Urt von Berlegenheit iiber die noch unbewußte Beftim= mung deffelben, welche fo lange anhält, bis wir uns dem Denkmale genugfam genähert haben, und durch feine Aufschrift aus unferer Ungewißheit gefest worden ; woranf das Bergnugen ber befriedig= ten Wißbegierde fich mit bem ichmeichelhaften Gin= drucke des fchonen finnlichen Gegenstandes verbindet, und beide zusammen in ein drittes angenehmes Be= fühl zusammenschmielzen. - Diefe Reihe von Empfindungen, fage id), ift das Ginngedicht bestimmt, nachzuahmen; und nur diefer Rachahmung wegen hat es, in der Sprache feiner Erfinder, den Mamen feines Urbildes, des eigentlichen Gpigramme, behalten. Wie aber fann es fie anders nachahmen, als wenn es nicht allein eben diefelben Empfindun= gen, sondern auch eben dieselben Empfindungen nach eben derselben Ordnung in seinen Theilen erweckt? Es muß iiber irgend einen einzelnen ungewöhnlichen Gegenstand, den es zu einer so viel als möglich finnlichen Klarheit zu erheben fucht, in Erwartung fegen, und durch einen unvorhergesehenen Aufschluß biefe Erwartung mit eins befriedigen.

Um schicklichsten werden sich also auch die Theile bes Epigramms, Erwartung und Aufschluß nennen lassen; und unter diesen Benennungen will ich sie nun in verschiedenen Arten kleiner Gedichte aussuch, die fast immer unter den Sinngedichten mit durchlaufen, um zu sehen, mit welchem Rechte man dieses geschehen läßt, und welche Klassissication unter ihnen eigentlich einzusühren seyn dürfte.

Natürlicher Weise aber kann es nur zweierlei Uftergattungen des Sinngedichts geben: die eine, welche Erwartung erregt, ohne uns einen Unfschluß darüber zu gewähren; die andere, welche uns Unfschlisse giebt, ohne unsere Erwartung darnach ers

weckt zu haben.

1. Ich fange von der lestern an, zu welcher vornehmlich alle diejenigen kleinen Gedichte gehören, welche nichts als allgemeine moralische Lehren oder Bemerkungen enthalten. Eine folche Lehre oder Bemerkung, wenn sie aus einem einzelnen Falle, der unsere Neugierde erregt hat, hergeleitet oder aufihn angewendet wird, kann den zweiten Theil eines Sinngedichts sehr wohl abgeben; aber an und für sich selbst, sie seh auch noch so wisig vorgetragen, sie seh in ihrem Schlusse auch noch so spisig zugezarbeitet, ist sie kein Sinngedicht, sondern nichts als eine Maxime, die, wenn sie auch schon Bewundezung erregte, dennoch nicht diesenige Folge von Empfindung erregen kann, welche dem Sinngedichte eigen ist.

Wenn Martial folgendes an den Decianus richtet, \*)

Quod magni Thraseae, consummatique Catonis
Dogmata sic sequeris, salvus ut esse velis;
Pectore nec nudo strictos incurris in enses,
Quod fecisse velim te, Deciane, facis.

Nolo virum, savili redimit qui sanguine samam:
Hunc volo, laudari qui sine morte potest.
was sehlt den beiden lesten Zeilen, um nicht ein sehr interessanter Gedanke zu heißen? und wie hätte er kürzer und glücklicher ansgedrückt werden können? Würde er aber allein eben den Werth haben, den er in der Verbindung mit den vorhergehenden Zeilen hat? würde er, als eine bloße für sich bestehende allgemeine Maxime, eben den Reiz, eben das Feuer haben, eben des Eindruckes fähig seyn, dessen er hier ist, wo wir ihn auf einen cinzelnen Fall angezwendet sinden, welcher ihm eben so viel überzeugung mittheilt, als er von ihm Glanz entlehnt?

Dder wenn unser Bernife, zur Empfehlung einer milben Sparsamkeit, gefchrieben hatte:

Lieb' immer Geld und Gut; nur fo, daß bein Erbarmen

Der Arme fühl': und flieh die Armuth, nicht die Armen:

ware es nicht ebenfalls ein fehr intereffanter, fo furz als glücklich ausgedrückter Gedante? Aber ware

<sup>\*)</sup> Lib. I. ép. 9.

es wohl eben das, was er wirklich an den sparsa= men Celidor schrieb?\*)

Du liebst zwar Geld und Gut; doch so, daß
dein Erbarmen

Der Urme fühlt. Du fliehst die Armuth, nicht - die Urmen.

Der Unterschied ist klein: und doch ist jenes, bei vollkommen eben derselben Wendung, doch nichts als eine kalte allgemeine Lehre, und dieses ein Bild voller Leben und Seele; jenes ein gereimter Sittensspruch, und dieses ein mahres Sinngedicht.

Gleichwohl ist eben dieser Wernike, so wie auch der ältere Logau, nur allzu reich an sogenaunten überschriften, die nichts als allgemeine Lehrzste enthalten; und ob sie schon beide, besonders aber Wernike, an Vortheilen unerschöpstich sind, eine bloße kahle Moral aufzusinken, die einzelnen Begriffe derselben so vortheilhaft gegen einander abzussehen, daß oftmals ein ziemlich versührerisches Blendwerk von den wesentlichen Theilen des Sinnzgedichts daraus entsteht: so werden sie doch nur selten ein seines Gefühl betrügen, daß es nicht den großen Ubstand von einem wahren Sinngedichte bis zu einer solchen zum Sinngedichte ausgeseilten Mazrime bemerken sollte. Vielmehr ist einem Menschen von solchem Gesühle, wenn er ein oder mehrere

<sup>\*)</sup> Erstes Buch G. 14. ber Schweizerischen Ausgabe von 1763.

Bücher von ihnen hinter einander lieft, oft nicht anders zu Muthe, als einem, der sich mit einem feinen Weltmanne und einem steisen Pedanten zugleich in Gesellschaft findet: wenn jener Erfahrungen spricht, die auf allgemeine Wahrheiten leiten, so spricht dieser Sentenzen, zu denen die Erfahrungen in dieser Welt wohl gar noch erst sollen gemacht werden.

Bei feinem Spigrammatiften aber ift, mir meniaftens, die abnliche Abwechselung von Empfindun= aen läftiger geworben, als bei bem Dwen. Rur daß bei diesem der Pedant fich ungahlig öfterer hören läßt, als ber feine Mann von Erfahrnia; und daß der Bedant mit aller Gewalt noch obendrein wißig fenn will. Ich halte ben, in allem Ernfte, für einen farten Sopf, ber ein ganges Buch bes, Dwen in einem Buge lefen fann, ohne brebend und schwindelicht zu werden. - Ich werde es unfehlbar, und habe immer diefes für die einzige Urfache gehalten, weil eine fo große Menge bloß allgemei= ner Begriffe, die unter fich feine Berbindung haben, in fo kurger Beit auf einander folgen: Die Ginbil= dung möchte jeden gern, in eben der Geschwindig= feit, in ein individuelles Bild verwandeln, und erliegt endlich unter der vergeblichen Bemühung.

hingegen ist bas Moralisten geradezu bes Martial's Sache gar nicht. Obschon die meiften seiner Gegenstände sittliche Gegenstände find, so wüßte ich boch von allen lateinischen Dichtern keinen,

aus dem sich wenigere Sittensprüche wörtlich ausziehen ließen, als aus ihm. Er hat unr wenig Sinngedichte von der Art, wie das angeführte an den Decianus, welche sich mit einer allgemeinen Moral schlössen: seine Moral ist ganz in Handlung verwebt, und er moralisirt mehr durch Beispiele, als durch Worte. Vollends von der Art, wie das dreizehnte seines zwölften Buchs ift,

#### Ad Auctum.

Genus, Aucte, lucri divites habent-iram. Odisse quam donasse vilius constat.

weiter nichts als eine feine Bemerfung enthält, mit ganglicher Berschweigung des Borfalls, von bem er fie abgezogen, ober ber fich baraus erklären laffen: von diefer Urt, fage ich, wiißte ich außer dem gegen= wärtigen, nicht noch drei bei ihm aufzufinden. auch bei ben wenigen fcheint es, baß er den veranlaffen= den Borfall mehr aus gewiffen Bedenklichkeiten mit Kleiß verschweigen wollen, als daß er gar keinen dabei im Sinne gehabt. Auftus mochte ben Reichen wohl kennen, der fo liftig eine Urfache vom Zaune gebrochen, fich über ihn, ober über ben Dichter zu erzurnen, um fich irgend ein fleines Gefchent zu erfparen, daß er ihnen fonst machen miiffen. Wenigstens hat Martial dergleichen bloge fittliche Bemerkungen doch immer an eine gewiffe Perfon gerichtet, welche anscheinende Rleinigkeit Logau und Wernite nicht batten überfeben oder vernachläffigen follen. Denn es ift gewiß, daß fie die Rede um ein Großes mehr

belebt; und wenn wir schon die angeredete Person, und die Ursache, warum nur diese, und keine ansere angeredet worden, weder kennen, noch wissen: so setzt uns doch die bloße Anrede geschwinder in Bewegung, unter unserm eigenen Zirkel umzuschauen, ob da sich nicht jemand findet, ob da sich nicht etzwas zugetragen, worauf der Gedanke des Dichters anzuwenden sen.

Wenn nun aber bloge allgemeine Sittenfpriiche, fie mogen nun mit ber Ginfalt eines vermeinten Rato, ober mit ber Spitfindigkeit eines Bau= bius, ober mit bem Scharffinne eines Wernite vorgetragen fenn, Die Wirkung nicht haben, Die fie allein zu dem Namen ber Sinngedichte berechtigen könnte; wenn alfo ein Berinns und Dibrat, ober wie fonft die ehrlichen Manner beifen, die fchone erbanliche Difticha gefchrieben haben, aus bem Regifter der Epigrammatiften wegfallen: fo werben Diejenigen noch weniger barin aufzunehmen fenn, welche andere scientifische Wahrheiten in die engen Schranken bes Epigramms zu bringen versucht ha= ben. Ihre Berfe mogen gute Bulfemittel bes Bedachtniffes abgeben; aber Ginngedichte find fie gewiß nicht, wenn ihnen schon, nach ber Erklärung des Batteur, Diefe Benennung unr fchwer abzuftreiten fenn biirfte. Denn find g. G. bie mebicini= ichen Borfchriften ber Schule von Salerno nicht eines fehr intereffanten Inhalts? - und konnten fie nicht gar wohl mit eben fo vieler Pracifion und

Bierlichkeit vorgetragen senn, als sie es mit weniger sind? Und dennoch, wenn sie auch Lukrez selbst abgefaßt hätte, würden sie nichts als ein Beispiel mehr senn, daß die Erklärung des Batteur viel zu weitläuftig ist, und gerade das vornehmste Kennzeichen darin fehlt, welches das Sinngedicht von allen anderen kleinen Gedichten unterscheidet.

2. Die zweite Uftergattung des Epigramms war die, welche Erwartung erregt, ohne einen Aufschluß Darüber zu gewähren. Dergleichen find vornehmlich alle fleine Bedichte, die nichts als ein bloges felt: fames Kaftum enthalten, ohne im geringften angu: zeigen, ans welchem Gefichtspunkte wir daffelbe betrachten follen; die uns alfo weiter nichts lehren, als daß einmal etwas geschehen ift, was eben nicht alle Tage zu geschehen pflegt. Derjenigen kleinen Stiide gar nicht einmal hier gu gedenten, Die, wie die Raifer des Unfonius, Die gange Gefchichte, den ganzen Charafter eines Mannes in wenige Biige zusammenfassen, und deren unter den Titeln: Icones, Heroes u. f. m. fo ungählige geschrieben worben. Denn diese möchte man schon deswegen nicht für Ginngedichte wollen gelten laffen, weil ihnen - die Ginheit fehlt, die nicht in der Ginheit der näm= lichen Person, fondern in der Ginheit der näm= lichen Sandlung beftehen muß, wenn fie der Ginhelt bes Gegenstandes in der eigentlichen Aufschrift entsprechen foll. Aber auch aledann, wenn das Bedicht nur eine einzige völlig zugerundete Sandlung

enthält, ift es noch kein Sinngedicht, falls man uns nicht etwas darans schließen, oder durch irgend eine seine Bemerkung in das Innere derselben ties ser eindringen läßt.

Wenn z. E. Martial sich begnügt hatte, die bekannte Geschichte des Mucius Skavola in folgende vier Verse zu fassen:\*)

Dum peteret regem decepta satellite dextra,

Injecit sacris se peritura focis:

Sed tam saeva pius miracula non tulit hostis, Et raptum slammis jussit abire virum.

würden wir wohl fagen können, daß er ein Sinngedicht auf diese Geschichte gemacht habe? Kaum ware es noch eins, wenn er bloß hinzugeseth hatte:

Urere quam potuit contemto Mucius igne,

Hanc spectare manum Porsena non potuit. Denn auch das ift noch nicht viel mehr, als Geschichte; und wodurch es ein völliges Sinngedicht wird, find lediglich die endlichen letten Zeilen:

Major deceptae fama est, et gloria dextrae:

Si non errasset, fecerat illa minus.

Denn nun erst wissen wir, warum der Dichter unsfere Aufmerksamkeit mit jener Begebenheit beschäftigen wollen; und das Bergnigen über eine so feine Betrachtung, "daß oft der Irrthum und geschwinsder und sicherer unsere Absicht erreichen hilft, als der wohlüberlegte, kühnste Anschlag," verbunden

<sup>. \*)</sup> Lib. I. ep. 22.

mit dem Vergnügen, welches der einzelne Fall gewährt, macht das gesammte Vergnügen des Sinngedichts.

Unstreitig hingegen miissen wir uns nur mit der Hälfte dieses Bergnügens bei einigen Stiicen der griechischen Unthologie, und bei noch mehreren verschiedener neueren Dichter behelfen, die sich eingebildet, daß sie nur das erste das beste abgesschmackte historchen zusammenreimen dürfen, um ein Epigramm gemacht zu haben. Ein Beispiel aus der Unthologie sey dieses:\*)

Κοινη παο αλισιη ληθαογικος ήδε φσενοπληξ
Κειμενοι, άλληλων νουσον απέσκεδασαν.
Εξεθορε κλινης γαο ο τολμηεις ύπο λυσσης,
Και τον αναισθητον παντος ετυπτε μενους.
Πληγαι δ' αμφοτεροις εγενοντ' ακος αξς ο μεν
αύτων

Eygero, rov d' unrou noulus koupe zonos.
"Ein Wahnwisiger und ein Schlaffüchtiger lagen beisammen auf Einem Bette, und einer wurde des andern Arzt. Denn in der Wuth sprang jener auf, und priigelte diesen, der im tiefsten Schlummer vergraben lag, durch und durch. Die Schläge halfen beiden: dieser erwachte, und jener schlief vor Milzdigkeit ein." Das Ding ist schnurrig genug. Aber was denn nun weiter? Vielleicht war es anch nicht einmal wahr, daß beide kurirt wurden. Denn der

<sup>\*)</sup> Lib. I. cap. 45.

Schlafsichtige schläft nicht immer, sondern will nur immer schlasen, und so schlief er wohl auch hier bald wiederum ein: der Wahnwitige aber, der vor Middiskeit einschlief, konnte gar wohl als ein Wahnwitiger wieder auswachen. Doch gesetzt auch, sie wären wirklich beide durch einander kurirt worden: auch alsbann sind wir um nichts klüger, als wir waren. Das Vergnügen über ein historchen, welches ich nirgends in meinem Nugen verwenden zu können sehe, über das ich auch nicht einmal lachen kann, ist herzlich schwach.

Ich will nicht hoffen, daß man mir hier vorwerfen werde, daß es mir am Geschmacke der griechischen Simplicität sehle. Es gehört wohl zu der
griechischen Simplicität, daß ein Ding keine Theile zu viel habe; aber daß es ihm an einem nothwenbigen Theile sehle, das gehört doch gewiß nicht bazu. Es ist nicht der wizige Schluß, den ich vermisse, sondern der Schluß überhaupt, wozu aber der bloße Schluß des Faktums nicht hinlänglich ist. Ich gestehe, daß ich, ans eben diesem Grunde, einanderes sehr berühmtes Epigramm auch nur für einhalbes Epigramm halte. Nämlich das, über das Schicksal eines Hermaphroditen.

Quum mea me genitrix gravida gestaret in alvo,

Quid pareret, fertur consuluisse Deos.

Mas est, Phoebus ait: Mars, femina: Iunoque neutrum.

Quamque forem natus, Hermaphroditus eram. Quaerenti letum Dea sic ait: occidet armis; Mars cruce; Phoebus aquis. Sors rata quae-

Arbor obumbrat aquas: adscendo, decidit ensis,

Quem tuleram, casu labor et ipse super;.... Pes haesit ramis, caput incidit amne: tulique Femina, vir, neutrum, flumina, tela crucent. Die Erfindung Diefes tleinen Gedichts ift fo fünft: lich; der Ausdruck fo punktlich und body fo elegant, daß noch jest sehr gelehrte Kritiker sich nicht wohl iiberreden konnen, daß es die Arbeit eines neuen Dichters fen. Denn ob de la Monnone schon ermiefen zu haben glaubte, baf ber Puler, melchem es in den Sandschriften zugeschrieben wird, fein Alter ift, mofür ibn Politian und Skaliger und fo viele andere gehalten haben; fondern daß ein Bincentiner aus bem funfzehnten Sahrhunderte bamit gemeint fen: fo möchte Berr Burmann, ber jungere, doch lieber vermuthen, bag biefer Dulci, wie er eigentlich geheißen, ein fo bemunbertes Werk mohl aus einer alten Sandfdrift abge: fcrieben und fich zugeeignet haben konne, ba man ihn ohnedies als einen besondern Dichter weiter nicht kenne. \*) Ich habe hierwider nichts: nur für ein Mufter eines vollkommenen Epigramms möchte

<sup>\*)</sup> Anth. lat. Lib. III. ep. 77.

ich mir bas Ding nicht einreben laffen; es mag nun alt ober neu fenn. Ginem fo unfruchtbaren Schielenben Mahrchen fehlt zum- Ginngedichte nichts Geringeres, als ber Sinn. Begreife ich boch nicht einmal, ob die Vorsehung der Götter damit mehr ver= fpottet, ober mehr angepriefen werden foll. Gollen wir uns wundern, daß von fo verschiedenen Göttern ein jeder doch noch immer fo viel von der Butunft wußte? oder follen wir uns wundern, daß fie nicht mehr bavon wußten? Gollen wir-glanben, daß fie vollständiger und bestimmter nicht antworten wollen? ober nicht antworten fonnen? jind bag eine vierte bobere Macht im Spiele gemefen, welche ben Erfolg fo gu lenten gewußt, daß feiner gum Liigner werden durfen? Collten aber gar nur bie Götter als gliidliche Erretter hier aufgeführt werben: wie viel sinnreicher und lehrreicher ift fodann jenes Siftorchen, - im Don Quirote, wo ich mich nicht erinnere, - von den zwei Briidern und Weinkoftern? welches ich wahrlich lieber erfunden, als ein ganges Sundert von jenerlei Rathfeln, auch in den schönften Werfen, gemacht haben möchte.

Das Gegentheil von solchen, zu aller moralischen Anwendung ungeschickten, kleinen Erzählungen sind diesenigen, welche zwar auch ohne alle Betrachtung und Folgerung vorgetragen werden, aber an und für sich selbst eine allgemeine Wahrheit so anschauend enthalten, daß es nur Uberfluß gewesen ware, sie noch mit ausdrücklichen Worten hinzuzu-

fügen. Bon diefer Art ift folgende bei dem Aus-

Thesauro invento, qui limina mortis inibat,
Liquit ovans laqueum, quo periturus erat.

At qui, quod terrae abdiderat, non repperit
aurum.

Quem laqueum invenit, nexuit et periit: wovon das griechische Original in der Unthologie zu finden; oder ans eben dieser Unthologie, die von mehreren Dichtern daselbst vorgetragene Geschichte vom Lahmen und Blinden:\*\*)

Ανερα τις λιπιγυιον ύπες νωτοιο λιπαυγης

'Hye nodas xonoas, dunara xonoaneros. Wer ist so blödsinnig, daß er die großen Wahrheisten, von welchen diese Erzählungen Beispiele sind, nicht mit ihnen zugleich denke? Und was auf eine so vorzügliche Art einen Sinn in sich schließt, das wird doch wohl ein Sinngedicht heißen können?

Doch auch das nicht. Und warum follte es ein Sinngedicht heißen, wenn es etwas weit Besseres heißen fann? Mit einem Worte: es ist ein Apolog, eine wahre Asprische Fabel; denn die gedrungene Kürze, mit welcher sie vorgetragen ist, kann ihr Wesen nicht verändern, sondern allenfalls nur lehzren, wie die Griechen solcherlei Fabeln vorzutragen liebten. — Es kommen deren, außer den zwei ans-

<sup>\*)</sup> Epig. 21.

<sup>\*\*)</sup> Lib. I. cap. 4.

geführten, in der Unthologie noch verschiedene vor, von welchen in den gewöhnlichen Afopischen Samm= lungen nichts Uhnliches zu finden, die aber auch um To viel mehr von einem Revelet ober Saupt= manu ihnen beigefügt zu werden verdieut hatten. Alle find mit der angerften Pracifion erzählt, und bie weitläuftigfte, welche ans zwölf Beilen beftebt,\*) hat nichts von der Geschwäßigkeit, aus welcher neuere Kabelbichter fich ein fo eigenes Berdienft gemacht haben. Unfer Gellert that also zwar gang mohl, daß er jene, vom Lahmen und Blinden, unter feine Fabeln aufnahm; \*\*) nur daß er fie fo fehr mafferte, daß er fo wenig belefen war, und nicht wußte, wo fie fich eigentlich berschreibe, daran hätte er ohne Zweifel ein wenig besser thun founen. --

Der wesentliche Unterschied, der sich zwischen dem Sinngedichte und der Fabel sindet, beruht aber darin, daß die Theile, welche in dem Sinngedichte eines auf das andere folgen, in der Fabel in eins zusammenfallen, und daher nur in der Ubstraktion Theile sind. Der einzelne Fall der Fabel kann keine Erwartung erregen, weil man ihn nicht ausgeshört haben kann, ohne daß der Aufschluß zugleich mit da ist: sie macht einen einzigen Gindruck, und

<sup>\*)</sup> Lib. I. cap. 22. ep. 9.

<sup>\*\*)</sup> Die 16te bes ersten Theils. Leffing's Schr. 17. Bb.

ist keiner Folge verschiedener Eindrücke fähig. Das Sinngedicht hingegen enthält sich eben darum entweder überhaupt solcher einzelnen Fälle, in welchen eine allgemeine Wahrheit auschauend zu erkennen, oder läßt doch diese Wahrheit bei Seite liegen, und zieht unsere Ausmerksamkeit auf eine Folge, die weniger nothwendig darans sließt. Und nur dadurch entsteht Erwartung, die dieses Namens wenig werth ist, wo wir das, was wir zu erwarten haben, schon völlig voraussehen.

Wenn benn aber fonach weder Begebenheit ohne allen Nachfag und Unfschluß, noch auch folche, in welchen eine einzige allgemeine Wahrheit nicht anders als erkannt werden kann, die erforderlichen Gigenschaften des Ginngedichts haben: fo folgt bar= um noch nicht, daß alle Ginngedichte zu verwerfen, in welchen ber Dichter nichts, als ein bloger Wies berergabler zu fenn fcheint. Denn es bleiben noch immer auch mahre Begebenheiten genug übrig, die entweder ichon von fich felbft ben völligen Bang bes Sinngebichts haben, ober benen diefer Gang boch leicht durch eine kleine Wendung noch vollkommner zu geben steht. Go fand unfer Kleift das heroische Beifpiel, mit welchem Urria ihrem Manne vorging, in feiner genaueften hiftorifchen Wahrheit, mit Recht für hinlanglich, ein ichones Ginngedicht abzugeben.

Als Pätus auf Befehl des Kaifers sterben follte, Und ungern einen Tod sich felber wählen wollte: Durchstach sich Urria. Mit heiterem Gesicht Gab sie den Dolch dem Mann, und sprach: Es schmerzet nicht.

Martial hingegen glaubte, daß das erhabene "Es schwerzet nicht" noch einer Verschönerung fäshig sey, und ohne lange diese Verschönerung auf seine eigene Rechnung zu segen, legte er sie der Arzria selbst in den Mund.\*)

Casta suo gladium cum traderet Arria Paeto, Quem de visceribus traxerat ipsa suis: Si qua fides, vulnus, quod feci, non dolet, inquit:

Sed quod tu facies, hoc mihi, Paete, dolet. Ohne Zweisel mochte dem Martial das blose "non dolet" zu mannhaft, zu ranh vorkommen; und er wollte das zürtliche Weib in der Verächterin des Todes mehr durchschimmern lassen. Ich wage es nicht, zwischen beiden Dichtern zu entscheiden, da ich ohnedies damit nur ein Beispiel geben wollen, wie die wahren Begebenheiten aussehen müssen, den zum Sinngedichte nichts, als eine glückliche Bersistätion sehlt, und wie sehr auch in diesen der erfindsame Seist des Dichters noch geschäftig seyn kann, ohne die historische Wahrheit zu verfälschen.

<sup>\*)</sup> Lib, I, ep. 14.

3.

Nicht genug aber, daß nach meiner Erklärung das Sinngedicht sich von mehr als einer Art kleiner Gedichte zuwerläfsiger unterscheiden läßt, als nach den sonst gewöhnlichen Erklärungen geschehen kann: es lassen sich auch aus eben dieser Erklärung die Eigenschaften besser herleiten, welche ein Sinngezicht zu einem vollkommenen Sinngedichte machen.

1. Wenn der erste Theil des Sinngedichts, den ich die Erwartung genannt habe, dem Denkmale entsprechen soll, welches die Ausschrift führt, so ist unstreitig, daß er um so viel vollkommner seyn wird, je genander er einem nenen, an Größe oder Schönzheit besonders vorzüglichen Denkmale entspricht. Bor allen Dingen aber muß er ihm an Einheit gleich seyn; wir milsten ihn mit einem Blicke iiberssehen können: unverwehrt indeß, daß der Dichter durch Auseinanderschung seiner einzelnen Begriffe ihm bald einen größern, bald einen geringern Umssang geben darf, so wie er es seiner Absicht am gesmäßesten erkennt. Er kann ihn eben sowohl aus fünf sechs Worten, als aus eben so vielen und noch mehreren Zeilen bestehen lassen.

In folgendem Sinngedichte des Nauge= riu6:\*)

<sup>\*)</sup> Oper. p. 199. Patav, 1718, 4to.

De Pythagorae simulacro:

Quem toties vixisse anima redeunte renatum Mutato fama est corpore Pythagoram:

Cerne, iterum ut docti caelo generatus Asylae Vivat; ut antiquum servet in ore decus.

Dignum aliquid certe volvit: sic fronte severa

Sic in se magno pectore totus abit.

Posset et ille altos animi depromere sensus:

Sed, veteri abstrictus relligione, silet. sind die ersten sechs Zeilen, welche die Erwartung enthalten, nichts als eine Umschreibung des Subjekts. Aber was hier sechs Zeilen sillt, wird in dem griechischen Originale, welches sich Naugerius eigen gemacht, mit vier Worten gesagt:\*)

Αύτον Ηυθαγορην ο ζωγραφος ον μετα φωνης.

Lides av, edye daleiv ABede Modayoons. "Da steht er, der mahre Pythagoras! Auch die Stimme mürde ihm nicht sehlen, wenn Pythagoras hätte sprechen wollen." Dieses übersette Faustuß Sabaus so:

Pythagoram pictor poterat finxisse loquentem. Verum Pythagoram conticuisse juvat.

Und wir könnten es durch die einzige Zeile überfegen:

"Warum dies Bild nicht fpricht? Es ist Pythagoras."

<sup>\*)</sup> Anthol. lib. IV. cap. 33.

wenn die einzeiligen Sinngedichte in unserer Sprasche eben so gewöhnlich und angenehm wären, als sie es in der griechischen und lateinischen sind.

Das wahre Maaß der Erwartung scheint inbeß, in dem gegenwärtigen Beispiele, weder Naugerius, noch dieser Grieche getroffen zu haben:
sondern ein anderer Grieche, welcher eben den Einfall in vier Zeisen brachte, und diesen bescheidenen Raum, nicht wie Naugerius zu leeren Ausrufungen mißbrauchte, sondern zur Berichtigung des Einfalls selbst anwendete. Denn sollte man aus dem Naugerius, und dem angesührten griechischen Driginale, nicht schließen, daß Pythagoras immer geschwiegen hätte? da das Schweigen doch nur gleichsam eine Norübung in seiner Schule war. Wie
viel schöner und genauer also Julianus so:\*)

Οὐ τον ἀναπτυσσοντα φυσιν πολυμητιν ἀριθμων Ήθελεν ὁ πλαστης Πυθαγορην τελεσαι.

'Aλλα τον εν σιγη πινυτοφορνι· και ταχα φωνην Ένθεν ἀποκουπτει, και τοδ' έγων δπασαι.

"Nicht den Pythagoras, wie er die geheime Natur der Zahlen erklärt, hat der Künftler darstellen wollen, sondern den Pythagoras in seinem weisen Stillschweigen. Daher verbarg er die Stimme, die er vernehmlich zu machen, sonst gar wohl verstand."

Die Hauptregel alfo, die man, in Unsehung bes Umfangs der Erwartung, zu beobachten hat,

<sup>\*)</sup> Anthol. l. c.

ist diese, daß man nicht als ein Schulknabe erweitere; daß man nicht bloß erweitere, um ein Paar Verse mehr gemacht zu haben, soudern daß man sich nach dem zweiten Theile, nach dem Auf-schlusse, richte, und urtheile, ob und wie viel dieser, durch die größere Ausführlichkeit der Erwartung, an Deutlichkeit und Nachdruck gewinnen könne.

Es giebt Fälle, wo auf diese Aussiihrlichkeit alles aukommt. Dahin gehören vor anderen diejenigen Sinngedichte, in welchen der Aufschluß sich auf einen relativen Begriff bezieht. Z. E. solche, in welchen ein Ding als ganz besonders groß, oder ganz besonders klein angegeben wird, und die daber nothwendig den Maaßstab dieser Größe oder Aleinheit vorausschicken müssen; ja lieber mehr als einen, und immer einen kleinern und kleinern, oder größern und größern. Es wäre freilich schon ein Epigramm, wenn Martial auf das ganz kleine Landgütcher, mit welchem ihm ein gern freigebiger Freund so viel als nichts schenkte, auch mur diese Zeilen gemacht hätte:

Donasti, Lupe, rus sub urbe nobis: Sed rus est mihi majus in fenestra. Hoc quo tempore praedium dedisti; Mallem tu mihi prandium dedisses.

Aber wie viel lanniger und beißender wird dieses Epigramm durch die eingeschalteten noch kleineren Maaße, als ein Gartchen vor einem Fenfter ift.

Und wie sehr wächst unser Vergnügen, indem der Dichter den Abstand von diesem bis zu einem Mund voll Effen, durch noch so viel andere Verkleinerungen zu füllen weiß.\*)

Donasti, Lupe, rus sub urbe nobis ?-Sed rus est mihi majus in fenestra. Rus hoc dicere, rus potes vocare! In quo ruta facit nemus Dianae, Argutae tegit ala quod cicadae, Quod formica die comedit uno, Clausae cui folium rosae corona est: In quo non magis invenitur herba, Quam costi folium, piperve crudum: In quo nec cucumis jacere rectus, Nec serpens habitare tuta possit. Erucam male pascit hortus unam, Consumto moritur culex salicto, Et talpa est mihi fossor atque arator. Non boletus hiare, non mariscae Ridere, aut violae patere possunt. Fines mus populatur, et colono Tanquam sus Calydonius timetur; Et sublata volantis ungue Procnes In nido seges est hirundinino, Et cum stet sine falce, mentulaque, Non est dimidio locus Priapo, Vix implet cochleam peracta messis,

<sup>\*)</sup> Lib. XI. ep. 19.

Et mustum nuce condimus picata.
Errasti; Lupe, litera sed una.
Nam quo tempore praedium dedisti,
Mallem tu mili prandium dedisses.

Es haben dergleichen hyperbolische Sinngedichte, wie man sie nach der darin herrschenden Figur nennen könnte, ihre eigene Unmuth. Mur mussen sie nicht auf die bloße Hyperbel hinauslaufen, so wie dieses griechische:\*)

Αγοον Μηνοφανης ώνησατο, και δια λιμον Έκ δουος άλλοτοιας αυτόν άπηγχονισεν. Γην δ' αυτό τεθνεωτι βαλειν ουκ έσχον άνωθεν, 'Αλλ' έταφη μισθου πρός τινα των όμορων. Εὶ δ' ἐγνω τον άγρον τον Μηνοφανους 'Επεκουρος.

Παντα γεμειν άγοων είπεν αν, ούχ άτομων.

"Menaphanes hatte Feld gekauft; aber vor Hunger mußte er sich an einer fremden Eiche hängen. So viel Erde hatte er nicht, daß sein Leichnam damit bedeckt werden konnte; man mußte ihm seine Grabsstelle auf benachbartem Grunde kaufen. Hätte Episkurus daß Feld des Menophanes gesehen, so würde er gesagt haben, daß alles voller Felder wäre; nicht, voller Utomen." Denn ein solches Sinngesdicht besteht offenbar aus nichts als Erwartung; anstatt des Ausschlüsses wird uns daß änßerste Gliedder Hyperbet untergeschoben, und alle unsere Ers

<sup>\*)</sup> Anthol. lib. II. c. 7. ep. 3%

wartung foll sich mit der Unmöglichkeit, etwas größeres oder kleineres abzusehen, begnügen. Dergleiz den Spiele des Wißes können Lachen erregen; aber das Sinngedicht will etwas mehr. Die griechische Anthologie ist davon voll, da sie hingegen bei dem Martial sehr sparsam vorkommen, als der fast immer von der Hyperbel noch zu einer Betrachtung sortgeht, die mehr hinter sich hat. Man lese das dreinndbreißigste Sinngedicht seines achten Buches, um ein sehr einleuchtendes Erempel hiervon zu haben.

Ad Paullum. De praetoricia folium milii, Paulle, corona Mittis, et hoc phialae nomen habere jubes. Hac fuerat nuper nebula tibi pegma perunctum, Pallida quam rubri diluit unda croci. An magis astuti derasa est ungue ministri-Bractea, de fulcro, quod reor esse, tuo? Illa potest culicem longe sentire volantem, Et-minimi penna papilionis agi. Exiguae volitat suspensa vapore lucernae, Et leviter fuso rumpitur ista mero. Hoc linitur sputo Jani caryota Calendis, Quam fert cum parvo sordidus asse cliens. Lenta minus gracili crescunt colocasia filo: Plena magis nimio lilia sole cadunt: Nec vaga tam tenui discursat aranea tela: Tam leve nec bomby's pendulus urget opus. Crassior in facie vetulae stat creta Fabullae:
Crassior offensae bulla tumescit aquae.
Fortior et tortos servat vesica capillos,
Et mutat Latinas spuma Batava comas.
Hac cute Ledaeo vestitur pullus in ovo:
Talia lunata splenia fronte sedent.
Quid tibi cum phiola, ligulam cum mittere
posses:

Mittere cum posses vel cochleare mihi?
Magna nimis loquimur, cochleam cum mittere posses:

Denique cum posses mittere, Paulle, nihil. Alle die hyperbolischen Bergleichungen, die der Dichter hier austellt, stehen nicht bloß um ihrer selbst willen da; sondern mehr, um endlich gewissen Leuten, welche sich gern große Berbindlichkeiten mit wenig Kosten erwerben möchten, zu verstehen zu geben, wie viel besser sie thun würden, wenn sie lieber gar nichts, als so unbeträchtliche Kleinigkeizten schenkten. Denn es ist nicht Freigebigkeit, es ist Geiz, sich Dank mit etwas erkausen wollen, was teines Dankes werth ist.

Wie aber der fertige Bersisstator, in Erweites rung des ersten Theiles, oft zu viel thut, so thut ein minder fertiger, aus Schwierigkeit oder Gemächlichkeit, nicht selten zu wenig: wenn er nämlich den ganzen ersten Theil in den Titel des Sinngedichts bringt, und sich den bloßen Ausschlist zu versissieren oder zu reimen begniegen läßt. Es ist sonderbar, daß es sogar Kenner gegeben hat, die tieses zu thun dem Dichter ausdricklich gerathen haben. \*) Uber sie haben nicht bedacht, daß das Epigramm, so viel es an Kürze dadurch gewinnt, von einer andern Seite hinwiederum verliert, indem es zu einem Ganzen von so heterogenen Theilen wird. Unmöglich kann man daher das Sinngedicht des Herrn von Kleist,

Un zwei fehr schöne, aber einäugige Geschwister.

Du mußt, o kleiner Lykon, bein Aug' Agathen leihn,

Blind wirst du dann Rupido, die Schwester Benus fenn.

und das lateinische des Hieronymus Umal= thens, aus welchem jenes genommen ift,

<sup>\*)</sup> Morhofius de discipl. Arg. Sect. III. cap. 5. Voeari in subsidium brevitatis Lemma sive Inscriptio Epigrammatis potest. Quum enim narratione et expositione rei, quae est una Epigrammatis pars, plures versus impleantur, Lemma, si bene conceptum est, illorum vicem supplebit. E. g. legitur inter nostra Epigrammata illud;

<sup>&</sup>quot;Quid juvat ah! ducta prolem sperare puella? "Ut repares puerum, perdis, inepte, virum. Lemma est: In senem, qui quod masculus illi mortuus heres, puellam spe recuperandi ducebat. Illa si Epigrammate exprimenda simul fuissent, vel quatuor versus fuissent insumendi: nunc uno Lemmate tota res exhibetur.

Lumine Acon dextro, capta est Lecuilla sinistro,

Et potis est forma vincere uterque deos.

Blande puer, lumen, quod habes, concede
puellae:

Sic tu caecus Amor, sie erit illa Venus. für gleich schön halten. Dieses kann den ganzen Titel entbehren, und jenes ist ohne Titel auch nicht einmal verständlich. Das schöne Sinngedicht ist in der übersetzung zur bloßen Ansschrift geworden; und verhält sich in seinem Eindrucke zu jenem so, wie eine kahle Ausschrift, die in einem Buche angesiührt mird, zu eben der Ausschrift, die wir auf dem schönen Monnmente selbst lesen.

In dem ganzen Martial wüßte ich mich keines einzigen Epigramms zu erinnern, welches von
der sehlerhaften Art wäre, daß es der Erläuterung
eines Titels bedürfe. Alle seine Titel bestehen da=
her in den bloßen An, Von und Auf, mit Bei=
fügungen des Namens derjenigen, die das Epi=
gramm betrifft, oder an die es gerichtet ist. Alle
Lemmata, welche den nähern Inhalt angeben
sollen, sind nicht von ihm, sondern ein Werk der
späteren Abschreiber, daher sie auch in der einen
Ausgabe so, und in der andern anders lauten. Ieder Umstand, anch der allerkleinste, der zu dem
Verstande des Epigramms nothwendig gehört, ist
bei ihm in dem Epigramme selbst enthalten: und
wenn wir jest einen solchen ja darin zu vermissen

glauben, so können wir nur gewiß versichert senn, daß er sich zu der Zeit' des Dichters von felbst ver= standon hat. —

2. Wenn ferner der zweite Theil bes Ginnge= bichts, ben ich ben Aufschluß genannt habe, ber eigentlichen Unfichrift entsprechen foll, die wir gu unserer Befriedigung endlich auf einem bewunderten Denkmale erblicken: fo dürfen wir nur die Urfachen ermägen, warum eine folche Aufschrift von der möglichsten Rierze fenn muß, um daraus zu fchließen, daß die Riirze ebenfalls die erfte und vornehmste Eigenschaft des Aufschluffes in dem Sinngedichte werde fenn miffen. Diese Urfachen aber find die: einnigl, weil es nur Personen ober Sandlimgen von einer ohnedies fchon genugfamen Bekanntheit und Berühmtheit find, oder fenn follten, benen Dentmaler errichtet werden, und man daber mit wenig Worten leicht fehr viel von ihnen fagen kann; zweis tens, weil die Denkmaler felbft, auf offenen Stra-Ben und Plagen, nicht fowohl für die wenigen mü-Bigen Spazierganger, als vielmehr für den Gefchäftigen, für ben eilenden Banderer errichtet werden, welcher seine Belehrung gleichsam im Borbeis geben muß mit fich nehmen fonnen. Gben fo follte man bei einer Sammlung von Sinnschriften vornehmlich auf folche Lefer feben, welchen es andere Geschäfte nur felten erlauben, einen flüchtigen Blid in ein Buch zu thun. Golde Lefer wollen geschwind,

und doch nicht leer abgefertigt fenn: für das lette aber halten fie sich allezeit, wenn man fie entweder mit ganz gemeinen, oder ihnen ganz fremden Sachen unterhalten wollen.

Die Fehler gegen die Kirze des Aufschlnssessind indeß, bei allen Arten der Epigrammatisten, wohl die seltensten. Der schlechteste nimmt nie die Feder, ein Epigramm niederzuschreiben, ohne den Ausschluß vorher so gut und kurz gerundet zu haben, als es ihm möglich ist. Oft hat er nichts voraus bedacht, als diesen einzigen Ausschluß, der daher auch nicht selten eben das ist, was der Dietrich unter den Schlisseln ist; ein Wertzeug, welches eben so gut hundert verschiedene Schlösser ervöffnen kaun, als eins.

Hingegen ist es gerade der bessere Dichter, welscher noch am ersten hier sehlerhaft werden kann, und zwar aus übersluß von Wig und Scharssinn. Ihm kann es leicht begegnen, daß er unter der Ursbeit auf einen guten Aufschluß geräth, noch ehe er zu dem gelangen kann, den er sich vorgesest hatte; oder daß er, jenseits diesem, noch einen andern ersblickt, den er sich ebenfalls nicht gern möchte entswischen lassen. Mich deucht, so etwas ist selbst dem Martial mit solgendem Sinngedichte widersfahren:\*)

<sup>\*)</sup> Lih. III. ep. 44.

Occurit tibi nemo quod libenter, Quod quacunque venis, fuga est, et ingens Circa te, Ligurine, solitudo:

Quid sit scire cupis? nimis poëta es.

Wer kann leugnen, daß diese vier Zeilen nicht ein völliges Epigramm sind? Nur mochte dem Dichter, ohne Zweisel, das Nimis poëta es ein wenig zu räthselhaft vorkommen; und weil er jenseits der Umschreibung desselben, die schon an und sür sich selbst sehr gefallen konnte, einen neuen Ansschluß voraussahe, so wagte er es, das schon erreichte Ende zu einem bloßen Nuhepunkte zu machen, um von da nach einem neuen Ziele auszusehen; oder wenn man will, nach dem nämlichen, das er sich selbst nur weiter gesteckt hatte. Also fährt er fort:

Hoc valde vitium periculosum est.

Non tigris catulis citata raptis,

Non dipsas medio perusta sole,

Nec sic scorpius improbus timetur.

Nam tantos, rogo, quis ferat labores?

Et stanti legis, et legis sedenti,

Currenti legis, et legis cacanti.

In thermas fugio: sonas ad aurem.

Piscinam peto: non licet natare.

Ad coenam propero: tenes euntem.

Ad coenam venio: fugas sedentem.

Lassus dormio: suscitas jacentem,

Vis, quantum facies mali, videre?

Vir justus, probus, innocens timeris.

Und wer hat eben Recht, auf einen Dichter ungehalten zu seyn, der uns, statt Eines Spigramms, in Einem zwei geben will? Besonders, wenn sie sich so gut, wie hier, in einander fügen; auch das eine durch das andere im geringsten nicht geschäudet wird.

Nur aus dergleichen nicht unglücklichen Auswüchsen eine Regel der Schönheit machen zu wollen: das ist zu arg. Gleichwohl that es Skaliger; und, nach seinen Worten zu urtheilen, müßte dassenige Epigramm das vollsommenste senn, das aus eben so viel anderen kleinen Epigrammen besteht, als es Disticha enthält. Doch sein eigenes Exempel von einem solchen Epigrammate differto, wie er es nennt, giebt die Sache näher: und wern dieses wirklich vier Epigramme in sich schließt, so sind sie auch alle viere darnach. Es ist auf einen Podagristen, dem-man die Hungerkur vorgeschrieben hat, und lautet so:\*)

Heus utrum eligimus? Si non nisi dente podagra,

Dente famis dirae discruciata perit.

Al nequeam, nisi sic, finire dolore dolorem?

Atque ferum finem tollere fine truci?

Poëtices Lib. III. cap. 126. Exemplum illius differti hoc unum esto, in quo continentur quatuor Epigrammata.

Heu macie informi, larvata heu tabe furorem,
Et funus plus quam funere praeveniens.
Ovitam invitam: o incommoda commoda:

Si, ne aliquid fias, cogeris esse nihil.

Es ift zu verwundern, wie sehr sich auch die getehrtesten Leute verblenden können, sobald sie aus ihren eigenen Beispielen etwas abstrahiren wollen. Dieses Spigramm soll vier Spigramme enthalten; und es ist zur höchsten Noth kanm eines: nur daß der schale Aufschluß desselben in jeder Zeile, wie eine Wasserblase, mehr und mehr aufschwellt, bis er endlich in ein wahres Nichts zerstiebt.

Sher war unser Wernike der Mann, der zu dieser vollgepfropften Art von Sinngedichten ein Muster hätte machen können. In der Ahcorie dachte er anch ziemlich wie Skaliger; indem er diesenizgen Sinngedichte, "wo der Leser sast in jeder Zeile etwas-nachzudenken findet, wo er-unvermerkt, und zuweilen ehe er es verlangt, zu dem Schlusse gesführt wird," den anderen weit vorzieht, "in welzchen der Leser nur dnuch weitläuftige und nichtsbezdeutende Umstände von dem allein klingenden Ende aufgehalten wird." Wern ike hatte allerdings Recht, wenn es wirklich, in allem Verstande, nichtszbedeutende Umstände sind, durch die der Leser endzlich zu dem Ausschlusse gelangt. Aber wenn denn nur jeder ihn aushaltende Umständ, ob er schon

für sich selbst nicht viel sagen will, dennoch seine befonderen guten Beziehungen auf das allein klinz gende Ende hat, so ist es schon genug, und das Ganze, welches daraus entsteht, bekommt eine so gefällige Einheit, daß es mendlich schwer ist, wezgen des Mangels derselben einen Leser von richtizgem Geschmacke durch noch so häusig eingestreute Nebenzüge schadlos zu halten.

Das eigene Beispiel des Mernike ebenfalls, welches er von jener vorzüglichern Urt des Sinnsgedichts geben zu können glaubte, macht seine Theozie nicht gut, sondern bestätigt vielmehr, was ich von dem Mangel der Einheit gesagt habe. \*)

## Auf Mutius Stavola.

Als Stavola, zum Mord verführt burch feine Augend,

So wie das Laster sür die Augend, Den-Schreiber für den König nahm, Und nach vollbrachter That erst zur Erkeuntnißkam, Da wußt' er der Gefahr den Bortheil abzuzwingen, Und, durch die Schande nicht verzagt, Das, was das Laster ihm versagt, Der Angend selber abzudringen: Er machte, daß der Haß sich in Berwund'rung

mandt,

Werbrennt, entwaffnete fein' und des Feindes Sand;

<sup>4)</sup> Ceite. 90.

Und weil die edle Wuth man ihm zur Tugend gählte,

Erreicht' er feinen 3med, indem er ihn verfehlte.

Mich dünkt, der Dichter hatte mit der achten Beile, "der Angend felber abzudringen" aufhören follen; wenigftens mit bem Gedanken, ben fie enthalt. Denn alles was folgt, ift nur schleppende Umschrei= bung diefes Gedankens; mit einer Untithese befchlof= fen, die weder wahr ift, noch, wenn fie auch mahr ware, hierher gehört. Gie ift nicht mahr; benn Cfavola erreichte feinen 3meck nicht, indem er ihn verfehlte, fondern nachdem er ihn verfehlt hatte; nicht durch den Fehler, sondern durch das, was er Darauf folgen ließ. Sie gehört nicht hierher, wenn sie von Seiten der Wahrheit auch schon noch zu rechtfertigen mare; benn fie zeigt uns die gange Sandlung nunmehr aus einem völlig verfchiedenen Gefichtspunkte, als wir fie vier Zeilen vorher feben; bort wird fie uns als eine außerordentliche Unftren= gung von Angend angepriefen, hier bewundern wir fie als das Werk eines glücklichen Bufalls. Der doppelte Gesichtspunkt aber ift in der Poefie kein geringerer Kehler, als in der Perspektive.

- 3. Wenn endlich die beiden Theile des Sinnsgedichts zugleich, dem Denkmale und der Aufschrift zugleich, entsprechen sollen, so wird auch das Bershältniff, welches sich zwischen jenen befindet, dem Berhältnisse entsprechen muffen, welches diese unter

fich haben. Ich will fagen: fo wie ich bei Erbliffung eines Denkmals zwar nicht den Inhalt der Aufschrift, wohl aber ben Son berfelben aus dem Denkmale errathen kann; wie ich kühnlich vermn= then barf, baß ein Denkmal, welches traurige Sbeen erregt, nicht eine luftige oder lächerliche Mufschrift führen werde, oder umgekehrt; eben fo muß auch Die Erwartung bes Sinngedichts mich zwar nicht ben eigentlichen Gedanken des Aufschluffes, aber boch die Farbe beffelben voransfehen laffen; fo daß mir am Ende fein widriger Kontraft zwischen beiben Theilen auffällt. Mich biinft, gegen biefe Regel verstößt folgendes Ginngedicht des Martial auf ben Tod ber Erotion, eines fleinen liebensmurdis gen Maddens, ber Tochter eines feiner Leibeigenen, beren Berluft ihm fo nahe ging. \*)

#### In Paetum.

Puella senibus dulcior mihi cycnis,
Agna Galesi mollior Phalautini,
Concha Lucrini delicatior stagni:
Cui nec lapillos praeferas Erythraeos,
Nec modo politum pecudis Indicae dentem,
Nivesque primas, liliumque non tactum;
Quae crine vicit Baetici gregis vellus,
Rhenique nodos, aureamque nitellam;
Fragravit ore quod rosarium Paesti,

<sup>\*)</sup> Lib. V. ep. 38.

Quod Atticarum prima mella cerarum,
Quod succinorum rapta de manu gleba;
Cui comparatus indecens erat pavo,
Inamabilis scyurus, et frequens phoenix:
Adhuc recenti tepet Erotion busto,
Quam pessimorum lex avara fatorum,
Sexta peregit hyeme, nec tamen tota;
Nostros amores, gaudiumque, lususque.
Et esse tristem me meus vetat Paetus:
Pectusque pulsans, pariter et comam vellens,
Destere non te vernulae pudet mortem?
Ego conjugem, inquit, extuli, et tamen vivo,
Notam, superbam, nobilem, locupletem.
Quid esse nostro fortius potest Paeto?
Ducenties accepit, et tamen vivit.

Dieses Sinngedicht fängt mit so sansten Empsindungen an; es nimmt mich für den weichherzigen Dichter, der sich um ein kleines, unschuldiges Ding so sehr betrübt, so herzlich ein; ich sühle mich zu Mitleid und Melancholie so sehr gestimmt, daß ich mich nach ganz etwas anderm, als einem hämischen Buge gegen einen guten Bekannten, sehne. Betrübniß macht sonst so gutdenkend; und boshafter Wis verstummt sonst so leicht bei einem bekümmerten Gerzen!

Ich rechne aber zu dergleichen Kontraften nicht jeden plöglichen, unerwarteten Sprung von Groß auf Klein, oder von Schwarz auf Weiß, den die bloße Ginbilbung thun mnß. Ein folcher Sprung

kann allerdings angenehm feyn, und wenigstens den Mund in Falten ziehen; wenn nur unsere Empfindung nicht besondern Theil daran nimmt. So wie etwa dieser beim Skarron:

Superbes Monuments de l'orgueil des Humains, Pyramides, Tombeaux, dont la vaine structure A témoigné que l'Art, par l'adresse des mains, Et l'assidu travail, peut vaincre la Nature!

Vieux Palais ruinés, Chef-d'oeuvres des Romains,

Et les derniers efforts de leur Architecture, Colisée, où souvent ces Peuples inhumains, De s'entr'assassiner se donnoient tablature!

Par l'injure des ans vous êtes abolis, Ou du moins la plupart vous êtes démolis! Il n'est point de ciment que le tems ne dissoude.

Si vos Marbres si durs ont senti son pouvoir, Dois-je trouver mauvais qu'un méchant Pourpoint noir,

Qui m'a duré deux ans, soit, percé par le

Die Posse thut ihre Wirkung. Gleichwohl ist auch hier der Sprung nicht völlig unvorbereitet. In der pompösen Erwartung mangelt es nicht ganz an burlesken Ausdrücken, durch die wir unmerklich auf ihn ansehen: und mag er doch gerathen, wie er will; wir sollen ja nur lachen.

Ich könnte hier anführen, daß das Driginal dieses Skarronschen Sinngedichts, oder Sonnets, das Epigramm eines alten unbekannten Dichters zu seyn scheine, welches Barth zuerst bekannt gemacht hat, und das noch lächerlicher ausfällt, wenn es anders wahr ist, was Cicero irgendwo aumerkt, daß das Obscöne das Lächerliche vermehre. Denn austatt der durchgestoßenen Weste — Doch wer Lust hat, kann es bei dem Barth selbst nachsehen.\*) Es ist vielmehr Zeit, daß ich dergleichen Sinngedichte überhaupt, in welchen der Leser seine Erwartung, nicht ohne Vergnügen, viel mehr gestäuscht, als erfüllt sieht, von einer allgemeinen Seite betrachte.

4.

Einige Leser diirsten bei allem, was ich bisher von dem Sinngedichte gesagt habe, noch immer das Beste vermissen. Sie kennen es als das sinnreichste von allen kleinen Gedichten; als eine wizige Schnurre wohl nur: und doch ist des Wizes von mir noch kaum gedacht worden; geschweige, daß ich die versschiedenen Quellen des Sinnreichen anzugeben gessucht hätte. Ich habe die ganze Kraft, die ganze Schönheit des Epigramms in die erregte Erwartung, und in die Bestiedigung dieser Erwartung gesett, ohne mich weiter einzulassen, durch welche Urt von

<sup>\*)</sup> Advers. Lib. XXXVI. c. II.

Gedanken und Einfüllen folche Befriedigung am beften geschehe. Was die lateinischen Kunstrichter acumina, und die französischen pointes nennen, habe

ich weder erfordert, noch bisher verworfen.

Wenn indeß unter diesen Worten nichts anderes verstanden werden soll, als dersenige Gedanke, um dessentwillen die Erwartung erregt wird, der also natürlicher Weise nach der Erwartung, am Ende des Ganzen, stehen muß, und sich von allen übrizgen Gedanken, als die nur seinetwegen da sind, nicht anders als auszeichnen kann: so ist es wohl klar, daß das Sinngedicht ohne dergleichen acumen oder pointe schlechterdings nicht seyn kann. Esbleibt vielmehr, dieses acumen, das wahre allgezmeine Kennzeichen desselben, und man hat Necht, allen kleinen Gedichten, denen es mangelt, den Nazmen des Sinngedichts zu versagen, wenn sie auch sonst noch so viel Schönheiten haben, die man ihnen auf keine Weise darum zugleich streisig macht.

Wenn hingegen unter acumen, oder pointe, man etwas meint, was bloß das Werk des Wiges ist; mehr ein Gedankenspiel, als einen Gedanken; einen Einfall, dessen Anzügliches größtentheils von der Wahl oder Stellung der Worte entsteht, in welchen er ausgedrückt ist, oder von dem wohl gar nichts Gesundes übrig bleibt, sobald man diese Worte andert, oder versest: so ist die Frage, ob das Sinngedicht nothwendig eine dergleichen pointe haben misse? der Frage vollkommen gleich, ob man besser

Leffing's Gdr. 17. 286.

thue, feine Schulden in gnter, oder in falfcher Münze zu bezahlen.

Denn so wie es nur der Mangel an guter Münze ist, welcher falsche Miinze zu prägen verleitet: eben so ist es nur die Schwierigkeit, jede erregte Er wartung immer mit einem neuen und doch wahren, mit einem scharssinnigen und doch ungekünstelten Aufschlusse zu befriedigen, — nur diese Schwierigkeit, sage ich, ist es, welche nach Mitteln umzuschauen versührt; durch die wir jene Befriedigung geleistet zu haben, wenigstens scheinen können.

Glücklich, wenn man unter diesen Mitteln nur noch die erträglichsten zu wählen versteht! Denn es giebt in der That auch hier paduanische Miinzen, die zwar falsche, aber doch von so schönem, und dem wahren so nahe kommenden Stempel sind, daß sie gar wohl ausbehalten zu werden verdienen. Ja, es giebt noch andere, deren innerer Werth nur wenig geringer ift, als der ächten, so daß der Münzer wenig mehr als den Schlageschap dabei gewinnen konnte.

Befonders möchte ich mit dergleichen weder ganz falschen, noch ganz ächten Münzen, die, wenn sie schon nicht im Handel und Wandel gelten können, doch immer schöne Spielmarken abgeben, zwei Gatztingen von Sinngedichten vergleichen, die, ohne zu den vollkommenen zu gehören, doch von jeher, auch

unter Leuten von Geschmack, ihre Liebhaber gesunden haben, und so noch ferner sinden werden. Unter der ersten Gattung verstehe ich die, welche uns mit ihrer Erwartung hintergehen, und unter der andern die, deren Aufschluß in einer Zweideutigsteit besteht. — Bon jeder ein Wort.

1. Das Neue ift, eben weil es neu ift, dasjenige, mas am meiften überrafcht. Db nun gleich diefes überrafchende nicht bas Ginzige fenn muß, wo= durch das Meue gefällt, fo ift es doch unftreitig, daß schon die bloße überraschung angenehm ift, Wenn es denn aber nur felten in des Dichters Bermogen fteht, feinen Befer mit einem wirklich neuen Unf= fchluffe gu überraschen: wer fann es ihm verbenten, wenn er feinem gemeinen Ginfalle eine folche Wendung ju geben fucht, daß er wenigstens diefe . Eigenschaft bes Reuen, bas überrafchende, baburch erhalt? Und diefes fann nicht anders gefchehen, als durch eine Urt von Betrug. Weil er bem Lefer nichts geben fann, mas diefer auf feine Beife poraussehen fonnte, fo verführt er ihn, ctmas gang anders vorauszufehen, als er ihm endlich giebt. Er hebt g. G. von folchen Dingen an, und entet mit einer Nichtswürdigkeit; er fcheint loben gu wollen, und das Lob läuft auf einen Sadel hinaus; er fcheint tadeln gu wollen, und ber Zadel verkehrt fich in ein feines Bob. Doch fo gang einander entgegengefest branchen die Dinge auch nicht einmal zu feyn: genug, wenn der Blid des Lefers and nur gerade vorbei:

schießt. Ein einziges Exempel aus dem Martial fen statt aller.\*)

#### In Sanctram.

Nihil est miserius, nec gulosius Sanctra. Rectam vocatus cum cucurrit ad coenam, Quam tot diebus, noctibusque captavit; Ter poscit apri glandulas, quater lumbum, Et utramque coxam leporis, et duos armos: Nec erubescit pejerare de turdo; Et ostreorum rapere lividos cirros. Buccis placentae sordidam linit mappam. Illic et uvae collocantur ollares, Et Punicorum padca grana malorum, Et excavatae pellis indecens vulvae. Et lippa ficus, debilisque boletus. Sed mappa cum jam mille rumpitur furtis, Rosos tepenti spondylos in sinu condit, Et devorato capite turturem truncum. Colligere longa turpe nec putat dextra Analecta, quicquid et canes reliquerunt. Nec esculenta sufficit gulae praeda, Misto lagenam replet ad pedes vino. Haec per ducentas cum domum tulit scalas, Seque obserata clusit anxius cella, Gulosus ille postero die - vendit.

<sup>\*)</sup> Lib. VII. op. 19.

Bis auf bas allerleste Wort erwarten wir noch immer gang etwas anderes, als wir finden. Moch im= nier benten wir und ben Sanktra ale einen ledern Fresser, der nie genug hat: auf-einmal wendet sich die Medaille, und wir finden, daß ber leckere Fref. fer ein armer Teufel ift, der nicht barum die schmutzigsten Brocken fo gieria zusammenraffte, um noch eine Mahlzeit davon zu halten, fondern um fie gu verkaufen, und fich andere Bedürfniffe bes Cebens dafür anguschaffen. Denn bag biefes schon gewisser magen in dem Worte miserius des erften Berfes ftede, bas hatten wir langft wieder vergeffen, wenn wir es auch ja hatten merten fonnen. - Wie hans fig die Epigrammatiften, aller Zeiten und Boller, ans Diefer Quelle geschöpft haben, barf ich nicht erft fagen. Ich' will fie aber barum boch nicht mit meinen, fondern lieber mit den Worten bes Cicero empfehlen:\*) Scitis esse notissimum ridiculi genus, quum aliud exspectamus, aliud dicitur. Hic nobismetipsis noster error risum movet-

2. Cicero sest hinzu: Quod si admixtum est etiam ambiguum, sit salsius. Und das wäre die zweite Gattung. Denn es ist allerdings eine wichtige Erforderniß des Zweidentigen, daß es so wenig als möglich vorhergesehen werde. Was aber die Zweideutigkeit überhaupt sen, brauche ich nicht zu erklären; eben so wenig, als ich nöthig habe,

<sup>\*)</sup> de Oratore lib. II. c. 63.

Beispiele davon anzuführen. Uber aut ift es, gemiffe allgu etle Richter von Beit zu Beit zu erinnern, daß fie une boch lieber bas Lachen nicht fo fchmer und felten madien wollen. 3mar auch bas beißt ihnen schon zu viel zugegeben; die Zweideutigkeit ift nicht blog gut gum Bachen, gum blogen risu diducere rictum : fie fann febr oft die Geele bes feinften Scherzes fenn, und dem Ernfte felbft Unmuth ertheilen. Ex ambiguo dicta, fagt ebenfalls Gi= cero, vel argutissima putantur, sed non semper in joco, saepe etiam in gravitate versantur. Denn wenn die Zweideutigkeit etwas mehr, als ein tahles Wortspiel ift, so ift von dem doppelten Ginne. den fie hat, ber eine menigftens mahr, und ber andere, wenn er falfch ift, diente bloß jum Ubergange auf jenen. Und mas bient und in der Folge unferer Ideen nicht alles, um von einer auf die andere überzugeben! Wir laffen uns von ber Uhulichkeit der Worte wohl in wichtigen Dingen leiten, und wollten bei einem Scherze nicht damit vorlieb neh: men ? - Doch mas läßt fich hiervon fagen, was nicht schon hundertmal gesagt wäre? —

Ich schließe also diese allgemeinen Unmerkungen über das Epigramm; und da ich einmal in Unsführung des Cicero bin, so schließe ich sie mit einer Stelle aus ihm, die ihnen statt eines Passes bei denjenigen Lesern dienen kann, welche dergleichen Untersuchungen über Werke des Wiges insgesammt nicht lieben, und ihnen kühnlich allen Nugen ab-

fprechen, weil sie einen insbesondere nicht haben fönnen.\*) Ego in his praeceptis hanc vim et hanc utilitatem esse arbitror, non ut ad reperiendum, quid dicamus, arte ducamur, sed ut ea, quae natura, quae studio, quae exercitatione consequimur, aut recta esse confidamus, aut prava intelligamus, quum, quo reserenda sint, didicerimus.

<sup>•)</sup> L. c. cap. 57.

### II.

# Catult.

### 1.

Es kommen unter den kleineren Gedichten des Ca= tull allerdings verschiedene vor, welche den völli=

gen Gang- bes Ginngebichts haben.

Allein darum alle seine kleineren Gedichte zu Spigrammen zu machen, da er selbst diesen Namen ihnen nicht gegeben; von ihnen, ohne Unterschied, eine besondere Gattung des Spigramms zu abstrazhiren, und es als ein Problem aufzuwersen, ob diese Catullische, wie man sie nennt, feinere Gattung, der Martialischen spiksindigen Gattung nicht weit vorzuziehen sey: das ist mir immer sehr sonderbar vorgekommen.

Die allermeisten von den kürzeren Gedichten des Satull haben schlechterdings mit dem Sinngedichte nichts gemein, als die Kürze. Es sind kleine gifztige oder obscöne Tiraden, die weder Erwartung erzwecken, noch Erwartung befriedigen; die mehr, um gegenwärtige dringende Empfindungen zu äußern, hingeworfen, als mit Ubsicht auf eine besondere

Dichtungsart ausgearbeitet find. Wer g. B. ein Salve; nec minimo puella naso,\*) ein Disertissime Romuli nepotum, \*\*) ein Caeli, Lesbianostra, Lesbia illa, +) für Sinngebichte halten tann: der muß Luft haben, felbft auf die wohlfeilfte Art ein epigrammatischer Dichter werden zu wollen. Sogar find die nie genng gepriefenen fleinen Stucke, bergleichen ad Phasellum, de passere mortuo Lesbiae, und andere, die fo ungähligemal nachge= ahmt und überfest worden, bennoch nichts weniger: als Sinngedichte. Aber ich gebe es gu, daß fie et= was Befferes find: und ich wüste gar nicht, warum 2. B. letteres, auf den todten Sperling feiner Led= bia, welches jest unter uns durch eine vortreffliche Übersehung und durch eine eben so glückliche Racheahmung, in aller Munde ift, ein Spigramm beigen mußte, da es die schönfte Naenia ihrer Urt ift, Die uns aus dem Alterthume übrig geblieben.

Wenn aber deffenungeachtet fich Martial nach bem Catull foll gebildet haben; wenn er felbst ibn für seinen einzigen Meister erkeunt: ++) so ift

Sic inter veteres legar Poetas, Nec multos mihi praeferas priores, Uno sed tibi sim minor Catullo.

<sup>&</sup>quot; \*) · Carmen 44.

<sup>\*\*)</sup> Carmen 50.

<sup>†)</sup> Carmen 59.

<sup>++)</sup> Lib. X. ep. 78%

dieses entweder nur von dem naiven Unsdrucke, und anderen allgemeinen Eigenschaften des Dichters, oder doch nur von der geringsten Unzahl der kleineren Catulischen Gedichte zu verstehen, von welchen es altein möglich war, daß Martial sein Ideal des Sinngedichts abstrahirt haben konnte. Von solz chen, z. E.\*)

## De Lesbia.

Lesbia mi dicit semper male, nec tacet unquam

De me: Lesbia me, dispeream nisi amat. Quo signo? quasi non totidem mox deprecor illi Assidue: verum dispeream, nisi amo.

Ad Calvum de Quintilia. -

Si quicquam mutis gratum acceptumve sepulchris

Accidere nostro, Calve, dolore potest, Quo desiderio veteres renovamus amores, Atque olim missas slemus amicitias: Certe non tanto mors immatura dolori est Quintiliae, quantum gaudet amore tuo.

De puero et praccone.

Cum puero bello praeconem qui videt esse, Quid credat, nisi se vendere discupere?

<sup>\*)</sup> Carmen 92, 95 et 105.

Denn wer erkennt in diefen nicht die völlige Einzeichtung des Martial? Und nur auf diefe, wie es der Rhetor nennen würde, enthymematische Einrichtung kommt es an, ob etwas ein Sinngedicht heißen kann; nicht aber auf die bloße Spige des Schlusses, die bald mehr, bald weniger zugeschliffen seyn kann, so wie sie es auch wirklich bei dem Martial selbst ist.

2.

Jich getraute mir, wegen diefes Urtheils iiber die fleineren Gedichte des Catull, mit einem Rau-

gerins felbft fertig zu werben.

Denn so ein großer Verehrer des Catull Naus gerius auch immer mag gewesen seyn, so ist doch gewiß, daß er den Martial eben so wenig wegen der Unzüchtigkeit, als wegen der ihm eigenthümlischen Einrichtung des Sinngedichts, jährlich verbranut hat. Jenes möchte uns Toskanus lieber bereden; aber wen hätte Naugerius sodann dem unzüchtistigen Martial vorgezogen? Einen noch unzüchtisgern Catull. Dieses hingegen kann darum nicht seyn, weil wirklich die eigenen Epigrammen des Naugerius in ihrer Einrichtung den Epigrammen des Martial weit näher kommen, als den kleinen Gedichten des Catull; welches bereits Bavas for, und noch ein Gelehrter,\*) obschon nur an

<sup>\*)</sup> Remarques sur les Reflexions du P. Rapin, p. 699. Op. Vavassoris. — Observationes miscellaneae in Auctores v. et n. Vol. II. T. II. p. 208.

dem einzigen auf die Bildfäule des Pothagoras, das ich oben angeführt habe, nicht ohne Bermunderung bemerkten. Aber warum diefe Bermunderung ? Es war bem Maugerius, wie gefagt, meder um Die Sittlichkeit, noch um eine gewiffe Ginfalt, Die fich mit bem zugespisten Wise nicht wohl verträgt, zu toun; welches auch daher schon erhellt, weil er, nach dem Miccius,\*) bie Priapeia allen an= deren Epigrammen dieser Art weit vorgezogen. Sonbern er fahe lediglich auf die Sprache, die fich in dem Martial viel zu weit von der Reinigkeit und dem vollen männlichen Gange des Ciceronischen Beit= alters entferne. Wir miffen, mas für ein Giferer für die Sprache biefes Beilalters er mar; er, dem Molitian und Erasmus viel zu barbarisch fchrieben. Wenn er alfo ja die zugefpitten Schlupfälle des Martial zugleich mit verwarf, fo geschah es bod gewiß nur in so weit, als eben fie es find, die von jener Lauterkeit sich zu entfernen, und jenem reichen Kluffe von Worten zu entsagen, am erften verleiten. Denn die nämlichen Schluffalle, fobald fie nur einer altrömischern Diktion fähig waren, miffielen ihm gar nicht. Man febe das zwölfte, das fiebzehnte, das zweiundvierzigste feiner Gedichte, in der Ausgabe ber Bulpii. Das lettere ift auf fein eigenes Bilbniß, in welchem ihm ber Maler einen Sarnisch angelegt hatte, und schließt:

<sup>\*)</sup> Barthol. Riceius de Imitatione lib. I.

Non quod sim pugna versatus in ulla,
 Haec humeris pictor induit arma meis.
 Verum, hoc quod bello, hoc Patriae quod tempore iniquo,

Ferre vel imbellem quemlibet arma decet.

Was kann mehr in dem Geschmacke des Martial seyn, als dieser Schluß? Nur freilich, daß ihn Martial vielleicht mehr zusammengepreßt, und anstatt in vier Zeilen, nur in zweien würde gesagt haben. Denn die letzte ohne eine Zeile, das Latein mag so gut seyn, als es will, ist doch wahrlich sehr prosaisch.

Bielleicht dürfte es auch überhaupt nicht mahr fenn, daß Raugerius ein fo befonderer Berehrer des Catull gemefen. Denn Paul Jovius erzählt zwar, daß er alle-Jahre, an einem gewiffen ben Musen geheiligten Tage, eine Unzahl Eremplare vom Martial bem Bulfan geopfert, bas ift, ver= brannt habe. Aber es ift, wie bekannt, ein eigen= mächtiger Bufas bes Kamianus Strada, baß diese Berbrennung dem Catull zu Ehren gefchehen fen. Raugerins zeigt fich in feinen Bedichten felbst auch nur als einen fehr entfernten Machahmer bes Catull: er ift bei weitem fein Cotta, ber, um eben biefe Beit, feinen Landsmann mit allen ben offenbarften Fehlern nachahmte, und befonders in der Rauhigkeit des Catullischen Dentameters eine Schönheit fuchte, die nur für gang

eigene Ohren fenn kann. 3mar wenn Cotta Diefes in dem Beifte that, in weldjem es fchon zu der-Beit des jungern Plinius gefchah, fo habe ich nichts bagegen. Denn fcon bamale bediente man fich zu Rom der Schreibart des Catull, fo wie jest frangösische Dichter fich der Schreibart ihres Marot dann und wann bedienen. Nicht als ob Diefe Schreibart noch jest die reinfte, und richtigfte, und befte mare: fondern blog, weil ihre veralteten Ausdrücke und Wendungen jum Theil fürzer und fraftiger find, überhaupt aber Nachläffigkeiten erlanben, die der Dichter in der jest üblichen Sprache auf teine Beise magen dürfte. Facit versus, fchreibt Plinius von dem Pompejus Caturni= nns, \*) quales Catullus aut Calvus. Quantum illis leporis, dulcedinis, amaritudinis, amoris inserit! sane, sed data opera molliusculos, leviusculosque, duriusculos quosdam: et hoc, quasi Catullus aut Calvus. Mich dünkt, es ift fein Bunder, daß uns von diefen Berfen be8 Saturninns nichts übrig geblieben: wer fich nicht in der Sprache feines eigenen Beitalters auf Die Nachwelt zu kommen gewout, nimmt vergebens gu einer ältern feine Buflucht. Die Nachwelt hat genug gu thun, wenn fie auch nur die Mufter in jeder Gattung aufheben foll; und es ift nichts mehr als Berdienft, daß ber originale Martial, vor

<sup>\*)</sup> Ep. 16. Lib. 1.

dem vollkommensten Nachahmer des Catull, auf uns gekommen ist; wenn es auch schon wahr wäre, daß Catull selbst dem Martial unendlich vorz zuziehen sep.

3.

Ich ergreife diese Gelegenheit, eine keine Ents deckung an den Mann zu bringen, die ich einst iiber den ersten Wiederauffinder des Catull gemacht zu haben glaubte, und von deren Ungrunde ich auch seht nicht so völlig überzeugt bin, daß ich sie nicht wenigstens für geschickt hielte, eine glücklichere eins leiten zu können.

Es ist nicht eigentlich bekannt, wer es gewesen, der, bei allmäliger Herfellung der schönen Wissen=
schaften in dem funfzehnten Jahrhunderte, unsernDichter wieder zuerst an das Licht gebracht hat. Aber es giebt ein Spigramm in ziemlich barbarisschem Lateine, und eben so räthselhaften Ausdrücken, das bestimmt gewesen, uns das Andenken dieses Mannes, und die näheren Umstände seines glücklichen Fundes, auszubehalten. Dasselbe steht vor mehr als einer der neueren Handschriften des Catull, die von dem ersten wieder ausgefundenen Manusscripte genommen zu seyn scheinen. Der jüngere Skaliger machte es, zu Ansange seines Kommenstars über den Dichter, bekannt, wo es so lautet:

Ad patriam redeo longis a finibus exul. Causa mei reditus compatriota fuit. Scilicet a Calamis tribuit cui Francia nomen:
Quique notat cursum praetereuntis iter.

Quo licet ingenio vestrum revocate Catullum, Quovis sub modio clausa papyrus erat.

Go viel verfteht man gleich, daß das Buch felbit, ober vielmehr ber Dichter felbft, redend eingeführt wird, um uns zu fagen, burch wen, und von wannen, er aus dem Glende wieder in fein Bater= Land guruckgekommen fen. Much diefes ergiebt fich fogleich, daß folches durch einen Landsmann von ihm, durch einen Beronefer alfo, und ans einer fehr entfernten Gegend gefchehen fen. Wenn unn Cfaliger bloß hätte vermuthen wollen, daß diefe entfernte Wegend vielleicht Frankreich gewefen fen, fo möchte es hingehen. Allein er behauptet geradezu, daß sie es wirklich gewesen, und will damit nichts mehr behaupten, als ausdrücklich in dem Epigramme selbst stehe. In Galliis se eum reperiisse ille ipse, qui publicavit, epigrammate testatus est. Gleichmohl ift es offenbar, daß die erften zwei Beilen diefes nicht befagen, und daß unter dem . longis a finibus eben sowohl Deutschland, jedes andere Band, verftanden werden fann, als Fraukreich. Zwar wird Frankreichs in der dritten Beile gedacht, aber im geringften nicht, um bamit das Cand anzugeben, wo zeither Catull im Staube und in der Dunkelheit gelegen; foudern bloß, um aus ber Sprache Diefes Landes ein Merkmal angu= geben, aus welchem wir den Ramen bes Finbers

errathen follen. Denn die Worte, Scilicet a Calamis tribuit cui Francia nomen, können unmöglich etwas anderes heißen, als daß der Name dieses Finders, dieses Kompatrioten des Catull, dieses Beronesers also, auf welchen nur allein das cui sich beziehen kann, in der französischen Sprache a calamis hergenommen sep. Folgt aber hieraus, daß er sich darum nothwendig auch auf französischem Grund und Boden müsse befunden haben, als er seinen Fund that? Möglich kann es seyn: nur ans diesen Worten sließt es nicht schlechterdings.

Es war sonach dem Laurentius Pignorius, als er einmal seine Empfindlichkeit darüber äußern wollte, daß man in Frankreich behaupte, Italien sey diesem Lande bei Wiederherstellung der schönen Litteratur sehr vieles schuldig, nicht zu verdenken, daß er, unter anderen, auch dem Skaliger die in Frankreich geschehene Wiederentdeckung des Catull durchaus nicht einräumen wollte.\*) Er merkte an, daß das nämliche Epigramm sich bereits auf einer alten gedruckten Ausgabe des Catull befinde, wo es dem Guarinus zugeeignet werde. Uber er sagt nicht, welchem Guarinus, und giebt auch diese alte Ausgabe selbst nicht näher an. Woher es also herr Hamberger hat, daß Baptiska Guarinus zn verstehen sey, kann ich nicht wissen. Nur so

<sup>\*)</sup> Symbolarum epistolicarum XVI. p. 54. Patavii 1628. 8vo.

viel weiß ich, baf fich Berr Samberger irrt, wenn er diefen Baptifta Gnarinus felbft gu bem Wiederauffinder bes Catull macht. \*) Diefes hat Piguorius auch gar nicht fagen wollen, ber bloß meldet, daß das Epigramm vom Gnarinus fen, nicht aber, daß es auch zugleich von ihm handle. Dielinehr unterscheidet er den Berfaffer des Gpi= gramme, den Guarinue, ausdrijdlich von dem Rompatrioten und Erretter bes Catull; und ber Fehler, ben er dabei begeht, ift nur diefer, baß in eben der dritten Beile, in welcher Staliger gu viel fabe, er feines Theils zu wenig erkannte. Er behauptet nämlich, daß die Worte, a Calamis tribuit cui Francia nomen, weiter nichts fagen follten, ale daß der Wiederauffinder Franciefus geheißen habe. Und das ift augenscheinlich falfch; deun er foll ja nicht feinen Namen von Francia haben, fondern Francia foll ihm feinen Ramen a Calamis beigelegt haben. Indeß muß ich auch nicht unterlaffen, zur Entschuldigung bes Piguo: rius anzuführen, daß er die gange-britte Beile aubers interpunktirt gelefen, als Skaliger. Nämlich fo:

Scilicet a Calamis; tribuit cui Francia nomen.\*\*)

<sup>\*)</sup> Zuverlässige Nachr. Th. I. S. 470. "Was noch vorhanden ift (vom Catull nämlich) hat Baptista Guarinus, aus Berona, in Frankreich zuerst gefunden."

<sup>\*\*)</sup> Zwar fteht bei ihm felbft bas Semifolon nach tribuit; aber mohl nur burch einen Druckfehler.

Und so hat er ohne Zweifel das a Calamis für die nähere namentliche Bestimmung des longis a finibus in der ersten Zeile gehalten; wonach die Morte, tribuit cui Francia nomen, für sich allein genommen, freilich nichts mehr sagen können, als er sie sagen läßt. Allein was wäre denn unter diesem a Calamis für ein Land, oder für ein Ort, oder für ein Wolk zu verstehen? Ich wiiste nicht; und sicherlich muß es Pignorins auch nicht gewußt haben, weil ja sonst der ganze Streit zwischen ihm und dem Skaliger auf einmal entschieden wäre.

überhaupt sieht man wohl, des weder Staleger, noch Pignorius, es der Mühe werth gehalten, einer solchen Kleinigkeit auf den Grund zu gehen; denn sonst hätte es ihnen ja wohl nicht schwer senn können, die wahre Meinung zn erkennen, und einen Geschlechtsnamen aussindig zu machen, der im Französischen sich wirklich a calamis ableiten lasse. Angenommen nämlich, daß a calamis soviel heißen soll, als von Schreibsedern, welches es unstreitig heißen kann; und nun sich erzinnert, daß Schreibsedern auf französisch Plumes heißen: was ist leichter und natürlicher, als auf den Namen Plumatius zu verfallen? Aber, wird man fragen, giebt es denn einen solchen Geschlechts-

Neque vero ille versus,

Scilicet a Calamis tribuit; eui Francia nomen, aliam interpretationem recipit, quam a Francisco quodam repertum (et forte in horreo) Godicem Catulli.

nameu? Haben wirklich Männer ihn geführt, denen man es zutrauen könnte, daß sie die Entdecker des Catull gewesen wären? Allerdings; und wenigsstens lebte um eben diese Zeit, d. i. in der lekten Hälste des funfzehnten Sahrhunderts, ein berühmter Medikus, Namens Bernardinus Plumatins; und was das Sonderbarste ist, dieser Bernardinus Plumatins matius war auch wirklich ein geborener Beroneser.

Roch fenne ich ihn zwar nur aus dem Freher und Popadopoli, \*) und habe nie Belegenheit gehabt, die Quelle, aus welcher diefe ihre Nachricht von ihm geschöpft, felbft nachzusehen: eben fo wenig, als es mir gelingen wollen, eine von feinen Bit= chern, beren er verschiedene geschrieben und bekannt gemacht, habhaft zu werben. Ich fann alfo anch nicht fagen, ob in diefen ober in jener etwas vor= . kommt, welches die Bermuthung, daß er es wohl felbit fenn konne, der den Catull wieder an den Tag gebracht, entweder beffarte ober vernichte. Go viel ich aber doch von ihm weiß, war er fein bloßer fchlechter Medikus; fondern er galt zugleich für einen scharffinnigen Philosophen, und damals hatten Die Philosophen in Stalien ichon ziemlich angefangen, fich mit ben ichonen Wiffenschaften wieder auszusöhnen. Wenn er es aber auch nicht felbft war, ber fich um ben erften Dichter feiner Bater: fabt fo verdient zu machen Gelegenheit hatte, fo

<sup>\*)</sup> Historia Gymnasii Patavini, T. II. p. 184.

könnte es doch wenigstens einer von seinen Vorsaheren oder Unverwandten gewesen seyn. Denn das, muß man gestehen, ist doch immer sehr merkwürdig, daß an einem von diesem Geschlechte beide Merkmale zugleich eintressen, welche das Epigramm angiebt: ein Plumatins war des Catull Compatriota; von einem Plumatius kann man sagen, daß ihm Francia a calamis den Namen beigelegt habe.

Raum wird man nun aber auch begreifen, war= um ich beffenungeachtet eine fo mahricheinliche Bermuthung, gleich Gingange, vor bem völligen Beifall vermahrt habe. Ich will es furz machen. Die Urfache ift Die: weil ich feit einiger Beit ungewiß geworden, ob bas a calamis auch für die mahre und rechte Lebart zu halten. Deun in einem Ma= nuffripte des Catull, in der Fürftlichen Bibliothet gu Wolfenbüttel, welchem das Epigramm gleichfalls vorgesett worden, lese ich, auftatt a calamis, beutlich und ungezweifelt a talamis, b. i. thalamis. Und da lage fie nun auf einmal, meine einzige Stüte, wenn biefe Legart ihre Richtigkeit hatte; und ich konnte mein Rathen nur wieder von vom aufangen! Doch lieber will ich einen Undern fein Glück versuchen laffen; und nur noch anmerten, baß befagtes Manuffript auch fouft Giniges nicht völlig fo lefen läßt, als Skaliger gelefen hatte. Ju der vierten Beile,

Quique notat cursum praetereuntis iter, welche beim Staliger keinen Berftand hat, ficht

anstatt cursum, turbae: und fo scheint doch eini: germaßen ein Berftand von weiten herleuchten gu wollen. Doch diese beffere Lebart giebt auch schon Kabricius, \*) ohne zu fagen, woher. Denn aus bem Pignorins, den er zwar anführt, hat er fie nicht; als welcher überhaupt nur die Aufangsworte und die britte Beile von dem gangen Spigramme hingufepen, für nöthig erachtete. Bielleicht alfo, daß Fabricius die alte Musgabe felbst vor fich gehabt, auf die fich Pignorins bezieht; wonach aber die Interpunktation der dritten Beile, welche Diefer doch auch daher genommen zu haben icheinen will, ifen nur allein zugehören würde. Denn Rabricing lieft die dritte Zeile vollkommen wie Gfa= liger, und wie ich fie auch in bem Wolfenbüttel= fchen Manuftripte finde. - Endlich hat diefes auch noch in der fünften Zeile, anstatt revocate, celebrate; und in der fechsten, auftatt clausa, causa. Wenn benn nur aber in ben Beilen felbft bas Beringfte badurch mehr aufgetlärt würde! Denn ich bekenne, daß das lette Difticon mir völlig unverftandlich ift. Pignorius glaubte baraus errathen zu können, bag Catull vielleicht in einer Scheuer wiedergefunden morden; benn er ward einen Scheffel (sub modio) gewahr, und wo find die Scheffel anders, als in den Scheuern? Wem bas begniigt, bem begnüge es: ich habe nichts Befferes zu fagen.

<sup>\*)</sup> Biblioth. lat. T. I. p. 53.

III

## Martial.

1.

Es hat unzählige Dichter vor dem Martial, bei den Griechen sowohl, als bei den Römern, gegeben, welche Epigramme gemacht; aber einen Epigram=matisten hat es vor ihm nicht gegeben. Ich will sagen: daß er der erste ist, welcher das Epigramm als eine eigene Gattung bearbeitet, und dieser eigene Gattung sewidmet hat.

Bor ihm lag das Epigramm unabgesondert imter dem Schwalle aller kleinen Gedichte, die von zu unendlicher Berschiedenheit sind, als daß man sie noch alle hätte klassisciren können, oder wollen. Der Name selbst ward auch allen kleinen Gedichten ohne Unterschied beigelegt; Epigrammata, Idyllia, Eclogae, waren völlig gleichgültige Benennungen, und noch der jüngere Plinius stellte es frei, welche von diesen Benennungen man seinen poetischen Kleinigkeiten beilegen wolle, die er bloß nach dem

allen gemeinschaftlichen Sylbenmaaße überschrieben hatte. \*)

Martial, wie gesagt, war der erste, der sich eine deutliche, feste Idee von dem Epigramme machte, und dieser Idee beständig treu blieb. So verschieden seine Sinngedichte auch immer in Ansehung der Einfälle seyn mögen: so volksommen ähnzlich sind sie einander doch alle in Ansehung ihrer innern Sinrichtung. Das schlechteste und das beste, das größte und das kleinste, haben ohne Ausnahme das Merkmal, woran ihre Verwandtschaft und Bezlangung zu der nämlichen Klasse auch ein Leser enzpfindet, der nichts weniger als Kunstrichter ist.

Und so wie dem Martial der Ruhm des ersten Epigrammatisten, der Zeit nach, gehört, so ist er auch, noch dis jest, der erste, dem Werthe nach, geblieben. Nur wenige haben so viele Sinngedichte gemacht, als er; und niemand unter so vielen so viel gute, und so viel ganz vortrefsliche. Wer ihm, aus allen Zeiten und Wölkern, noch am nächsten kommt, ist unser Wernike. Beider Reichthum ist saft gleich groß; nur daß man dem Reichthume des Dentschen ein wenig zu sehr die Mühe und den Schweiß aussieht, den er gekostet. Martial gewann

<sup>\*)</sup> Lib. IV. ep. 14. Proinde sive epigrammata, sive idyllia, sive eclogas, sive (at multi) poëmatia, seu quod aliud vocare malaeris, licebit voces: ego tantum Hendecasyllabos praesto.

den seinigen unter Menschen und von Menschen; Wernite förderte seinen, oft nicht ohne Lebensge= fahr, aus dem Schoofe der Erde zu Tage. Wer= nite besaß mehr von den Metallen, worans Geld zu münzen, und dem Martial ging mehr gemünzetes Geld durch die hände.

Man-schweige doch nur von dem falschen Wiße des Martial! Welcher Epigrammatist hat dessen nicht? Wer wie viele haben das, was den falschen Wig allein erträglich macht, und was Martial in so hohem Grade besist? Martial weiß, daß es falscher Wiß ist, und giebt ihn für nichts anderes: seine müßigen Finger spielen, und kaum ist das Spielwert fertig, so bläst er es aus der Hand. Undere hingegen wissen kaum, woran sie schneiden und poliren, ob es ein ächter oder unächter Stein ist; sie geben sich mit dem einen eben so viel Mühe, als sie nur mit dem andern sich geben sollten; mit gleich wichtiger, gleich feierlicher, gleich ehrlicher Miene bieten sie den unächten eben so theuer, als den ächten.

Auch wüßte ich fast kein Erempel, wo Martial in eben demselben Sinngedichte falschen und wahren Wig vermischt hätte. Er hat sehr oft wahren Wig; anch wenn der Gegenstand sehr klein, sehr lächerlich, sehr verächtlich ist. Aber nie zeigt er falschen Wig bei einem ernsten, würdigen, großen Gegenstande. Er kann bei einem solchen eben so ernst, eben so würdig, eben so groß seyn: und Lessing's Schr. 17. Bb. nur das ist der mahre Probierstein des wisigen Mannes, dem man den Wis zu keinem Schimpfe anrechnen darf. Seine Vertheidigung in diesem Punkte wäre nicht besser zu sühren, als durch Sczgenstellung neuerer Siundichter, die sich gelüsten lassen, über den nämlichen ernsthaften Norwurf mit ihm zu wetteisern. Ich will nur eine einzige dergleichen angeben, wozu ich das Sinngedicht auf den Tod der Porcia wähle. Das Original des Martial — wer kennt es nicht? — ist dieses:\*)

Conjugis audisset fatum cum Porcia Bruti,
Et subtracta sibi quaereret arma dolor:
Nondum scitis, ait, mortem non posse negari?
Credideram satis hoc vos docuisse patrem.
Dixit, et ardentes avido bibit ore favillas:

I nunc, et ferrum, turba molesta, nega. Vortrefslich! obschon nichts, als das historische Faktum. Nur daß der Dichter das, was Porcia bloß durch ihre Handlung sagte, sie mit Worten ause drücken läßt. Man sage nicht: "aber mit einer ziemlichen Unschiedlichkeit, wenn die That anders so geschehen ist, als Plutarch berichtet, daß nämelich Porcia, nachdem sie die brennenden Kohlen verschluckt hatte, den Mund sest verschloß, und durch Zurückhaltung des Athems ihren Tod besörzberte." Freilich hat sie nichts weiter gesprochen, nud konnte wohl auch nichts weiter sprechen. Doch

<sup>\*)</sup> Lib. I. ep. 43.

wer heifit und benn bie lette Beile als Worte ber Porcia ansehen? Ich weiß wohl, daß es Ausleger des Martial giebt, die biefes zu thun ausdriicklich anweisen, wie g. G. Raderus, \*) bagegen ich fei= nen weiß, der vor diefer Misdeutung gewarnt hätte. Gleichwohl ift es ficherlich eine; und die Borte: I nunc, et ferrum, turba molesta, nega! sind Worte des Dichters, der auf einmal fich bunten läßt, bei ber Sandlung felbft gegenwärtig gu fenn, und gang in bem Geifte der Porcia, ber vereitelten Aufficht mit diesem Epiphonema spottet. Mit der Arria, Die man bei bem ahnlichen Entschluffe, mit ihrem Gemahle zu fterben, an der Musführung gleichfalls hindern wollte, und die mit dem Ropfe gegen bie Mauer rannte, daß fie für todt nieber= fiel, mare es ein anderes gewefen. Denn biefe ward wieder gu fich gebracht, und hatte alfo felbft ein foldes I nunc zu der läftigen Schaar ihrer gut= herzigen Muffeher fagen konnen : wie fie benn auch wirklich fo etwas fagte. \*\*) 26ber der Porcia, mit ben brennenden Rohlen im Schlinde, es in den Mund gu legen: fo eine Ungereimtheit founte bem Martial unmöglich einfallen. Und nun, nachdem

<sup>\*)</sup> Bei bem biese leste Zeile Insultantis et irridentis Porciae victricis vox heißt.

<sup>\*\*)</sup> Plinius lib. III. ep. 16. Focillata, dixeram, inquit, vobis inventuram me quamlibet duram ad mortem viam, si vos facilem negassetis.

ich ihn von diesem angeschmitten Flecke gereinigt, bore man feine Nacheiferer.

Der erste sen Markus Untonius Casanova; denn es hat nicht an Kennern gesehlt, die ihm unter den neueren lateinischen Spigrammatisten den aller-ersten, und zugleich den nächsten Platz nach dem-Martial zuerkannt haben. Welche Erwartung muß dieses erwecken! \*)

'Porcia magnanimi poteram post fata Catonis Vivere? debueram non superesse patri.

Sed me fata tuo servabant, Brute, dolori:

An dux ad mortem non satis unus erat? Dumque sibi ferrum queritur moritura negari:

Hanc, ait, explorant Numin. et igne domum. Und nun, welcher Abfall! Ich will nicht tadeln, daß die Sermocination, welch: son vorn herein nicht angegeben wird, mit der sünften Zeile so nachlässig abbricht; ich will nicht anmerken, daß dem Leser schon die ganze That der Porcia bekannt senn muß, wenn er die lehte Zeile nur einigermaten verstehen soll: sondern ich will bloß fragen, was wir bei dieser lesten Zeile, außer der dunkeln Andeutung der That, überhaupt denken sollen? Oder was hätte Porcia wohl selbst gedacht, wenn ihr wirklich in dem kritischen Angenolicke solche Worte entsahren wären? Wie kam sie darauf, sich einem Hause zu vergleichen? Was heißt, ein Haus

<sup>\*)</sup> Deliciae Poët. Ital. P. I. p. 707.

mit Fener prüfen? Was kann es in dem figürlichen Berstande heißen, in welchem es hier gebraucht seyn-muß? — Doch diese Armfeligkeit ist so vieles Ernstes nicht werth.

Ungeführ um gleiche Beit mit dem Cafanova, versuchte auch Fanftus Cabaus fein Beil; und fo:\*)

Bruto digna viro, generosi nata Catonis,

Ebibis ardentes cur moritura faces?

Non aliter potui tantum compescere luctum:

Igne exsiccantur, igne domantur aquae. Sollte man nicht glauben, Porcia habe sich, unter allen möglichen Todesarten, gerade diese mit vielem Bedachte ausgesonnen? Sie habe mit allem Fleise die Wasser ihrer Betrübniß, nicht etwa mit dem Dolche abzapfen, sondern lieber mit Feuer aufetrocknen wollen? Sie habe — Doch was ist leichzter, als über so was zu spotten?

Ich eile zu einem dritten, dem Nikolaus Grudius, dem Bruder des zärtlichen Johannes Gekundus; leider nur einem leiblichen Bruder, und keinem Bruder in Upollo. — Aber sein Epizgramm ift so lang — ich glaube, ich werde mit dem bloßen Schlusse davon kommen können. Er läßt die Porcia gegen ihren todten Gemahl in zwölf Bersen betheuren, wie gern und wie unfehlbar sie ihm unverzüglich folgen wolle, und sest endlich hinzu:\*\*)

<sup>\*)</sup> Deliciae Poët. Ital. P. II. p. 565.

<sup>\*\*)</sup> Poëmata trium fratrum Belgarum, p. 69.

Haec simul; ardenti simul obstruit ora favilla. Quae potius flagrans tela ministret amor? Quae potius? Ich dächte lieber einen von feinen eigenen Pfeilen; besonders, wenn ihm von jenen vertauschten noch einer übrig ift. Oder, wenn es ja Feuer seyn mußte, warum nicht lieber seine eis

Es folgt endlich Wernike; und es thut mir leid, daß ich ihn muß folgen lassen. Er hat zwei Sinngedichte auf die Porcia; beide ungleich beser als die Sinngedichte des Casanova, des Sabans, des Grudius; aber beide doch noch unendlich unter dem Muster des Martial. \*)

1.

Man hört nicht Porcia vergebens sich beklagen, Noch daß dies edle Weib in Dhumacht weibisch finkt;

Sie fann, gleich ihrem Mann, ben Tod beherzt ertragen,

Und iffet Feu'r, weil er ans Lethe Baffer trinkt.

2.

Schau' an die Porcia, die kein Geschicke beugt, Die mit dem Tode weiß, wie Cato selbst, zu scherzen:

Die Kohl' in ihrem Munde zeigt, . Was für ein Feu'r in ihrem Herzen.

gene Racel ?

<sup>\*)</sup> Zweites Buch, G. 45.

Ich hätte große Luft, nach dem Beispiele des Plutarch, elenden Wig mit elendem Wiße zu verlachen, und hinzuzuseßen: Wunder, wenn unter allen diesen frostigen Einfällen die glühenden Kohlen nicht verloschen wären, und Porcia anstatt Feuer nichts als Staub hinunter geschluckt hätte!

Noch könnte ich mir ein kleines Fest mit dem Muretus machen, dem Martial nichts als ein Sourra de trivio war. Denn bei alle dem hat Muretus in seinen Spigrammen den Martial doch sehr oft nachgeahmt, und immer sehr unglücklich. Das Einzige, worin er den alten Possenreiser übertrifft, sind die Wortspiele. Doch des Muretus Gedichte heißen Juvenilia, und das kritische Urtheil fällte er, wenn Gott will, in seinem reisen Alter.

Sch laffe also den Mann ruhen; und sage über den poetischen Werth des Martial überhanpt nur noch das. Wenn Alius Verus, welcher den Martial seinen Virgil nannte, weiter nichts das mit sagen wollen, als daß Martial in seiner kleisnen Dichtungsart eben das sey, wosür Virgil in seiner größern gelte, wie sich verschiedene Gelehrte diese eingebildet, so hat sich niemand zu schämen, ebenfalls von so vornehmen Geschmacke zu seyn. Aber unstreitig wollte dieser Cäsar damit mehr sagen; und es hat nie an Lenten seines Ranges gessehlt, die eine lustige schmusige Kleinigkeit in allem Eruste dem größten Werke des Genies vorgezogen, das nur irgend einige Anstrengung, ihm nachzus

empfinden fordert. Sie überschäßen, was ihnen gefällt, ohne sich zu bekümmern, was ihnen gefallen sollte.

Bochstens ift eine bergleichen ilberschätung nur bem Berfaffer felbft zu vergeben. Martigl felbft mochte immer glauben, daß feine Gpigramme eben fo viel werth waren, als Anderer ihre Beldenlieder und Trauerspiele; \*) benn es gehört bagu, um in irgend einer Sache vortrefflich zu werden, daß man fich diese Sache felbst nicht geringfügig benkt. Man muß fie vielmehr unabläffig als eine ber erften in der Welt betrachten, oder es ift fein Enthusiasmus möglich, ohne ben doch überall nichts Befonderes auszurichten fteht. Rur webe bem lefer, ber fich von diefem den Berfaffern fo niiglichen Gelbftbetruge immer mit fortreißen läßt? Um Ende wird er felbit nicht wiffen, mas groß oder klein, mas wichtig ober unwichtig ift; und damit aufhören, daß er alles verachtet.

2.

Nichts hat dem Ruhme des Martial in den neueren Zeiten mehr geschadet, als der unzüchtige Inhalt, den seine Sinngedichte nicht selten haben. Nicht zwar, als ob man leugnen wollen; daß etwas ästhetisch schön seyn könne, wenn es nicht auch moralisch gut ist. Aber es ist doch auch so gar unbillig

<sup>\*)</sup> Lib. IV. ep. 49.

nicht, daß man jenes Schöne verachtet, wo man diefes Gute nicht zugleich erkennt.

Diejenigen meinten es daher noch immer sehr treu mit ihm, die lieber alle seine juckenden, kransten, ansteckenden Theile ausschneiden, als ihn gänzelich aus den Händen unschuldiger und mit einer zartern Stirne begabten Leser verbannt wissen wolleten. - Ramires de Prado mußte nicht klug im Ropfe senn, daß er dem ehrlichen Rader wegen einer so guten Absicht so übel mitspielen konnte. Sin anderes wäre es gewesen, wenn das Ausgeschnittene zugleich vernichtet worden; oder wenn noch jest leicht zu besorgen stünde, daß, was in Siner Ausgabe unterdrückt wird, darüber wohl völlig verloren gehen könnte.

Die eigene Entschuldigung des Martial über ben Punkt der Unzüchtigkeit,

Lasciva est nobis pagina? vita proba est — will nicht weit reichen. Und doch haben die, welche meinen, daß nichts dawider einzuwenden sey, sie noch nicht einmal so weit ausgedehnt, als sie ungesfähr reichen würde. Sie haben uns nicht einmal erklärt, wie es möglich ist, daß ein reines Leben bei so unveinen Gedichten bestehen könne; noch worauf es ankomme, wenn der Schluß von dem einen auf das andere wegfallen soll. — Nicht solwhl um ihrer Meinung überhaupt beizutreten, als vielmehr bloß um einiges zum nähern Verständnisse

des Dichters beizutragen, will ich hieriiber ein Paar Unmerkungen niederschreiben.

1. Wenn man von jeher, fo wie benen, welche mit leiblichen Schaben umgehen, alfo auch benen, welche fich ber Befferung des sittlichen Berberbens imtergiehen, erlaubt hat, eine freie Sprache 'gu führen, und fich mit ben eigentlichen Worten iber alles auszudriiden; was ber Wohlftand, auger diefer Abficht, entweder gar nicht zu berühren, ober boch zu bemanteln gebieten würde: was hindert, ben Martial in bem Gefichtspunkte Gines ber letteren zu betrachten? Ungenscheinlich wenigstens ift es, bag er bie Abficht nicht hat, anch nur eine von den groben unnatürlichen Wolluften anzupreisen, Deren blofe Benennungen bei ihm uns fcon fo viel Abschen erregen: vielmehr, wo er ihrer erwähnt, geschieht es nie anders, als mit Spott und Berachtung. Sieran muß aber Bavaffor im geringften nicht gebacht haben, ber ein gewiffes Epigramm, worin ich zur Rechtfertigung des Martial gerade am meiften zu finden glaube, fo anfieht, ale ob fich ber Dichter felbst badurch das Urtheil gesprochen. Es ift das dreiundvierzigste des zwölften Buche, an einen nicht gang fchlechten Poeten, beffen er unter bem Ramen Sabellus mehrmalen gedenkt.

Facundos mihi de libidinosis Legisti nimium, Sabelle, versus: Quales nec Didymi sciunt puellae, Nec molles Elephantidos libelli: Sunt illic Veneris novae figurae;

Quales perditus audeat fututor;

Praestent et taceant quid exoleti;

Quo symplegmate quinque copulentur;

Qua plures teneantur a catena;

Extinctam liceat quid ad lucernam.

Tanti non erat esse te disertum!

Wavaffor erkennt in diesen Versen, ich weiß nicht welchen Triumph, den die Ehrbarkeit auch oft über die erhalte, von denen sie am muthwilligsten unter die Füße getreten werde. Wenn sich unter dem Sabellus, sagt er, Martial nicht selbst meint, so pralt doch der Pseil, den er gegen dieses sein Sbenbild abdrückt, unmittelbar auf ihn zurick.\*) — Ich kann mich dessen schwerlich bereden. Dennauch der unbesonnenste Schriftsteller nimmt sich vorderzleichen Selbstverdammungen wohl in Ucht. Vielzmehr muß Martial von seinem freiesten Epigramme bis zu dem Gedichte des Sabellus noch weit hin:

<sup>\*)</sup> Cap. XI. — Nunquam mihi magis placuit Martialis, quam cum suam verborum intemperantiam ultus est ipse per se, et Musis, quas conspurcavit, de corio suo, ita si loqui licet; satisfecit. Mirum illud, sed tamen verum. Scripsit contra se Martialis, et factum damnavit suum, non modo, ut antea posui, excusavit. Lege ac judica. Facundos mihi de libidinosis etc. Est hoc Epigramina Martialis scriptum in Sabellum nescio quem simulatum, an in Martialem verum? En quomodo tela adversus alios intentaresiliant, atque in caput jacientis recidant.

zu fenn geglaubt haben; und ich meine, er hatte diesen abführen können, wenn er fich der Retorsion gegen ihn bedienen wollen. "Die?" hatte Dartial fagen konnen, "ich mit bir, Sabellus, in gleis der Schuld? Ich, ber ich nichts fage, als was täglich um und neben mir geschieht; ber ich es höchftens nur eben fo ohne Scham fage, als es geschieht; ber ich es aber auch so ohne Scham fagen muß, wenn es ein Brandmal für den werden foll, von dem ich es fage: was habe ich mit dir gemein, ber du zu den Luften, Die ich durch das Lächerliche fo aut zu beftreiten fuche, als fich etwas Strafbares burch bas Bacherliche beffreiten läßt, der du gu Diefen Luften mit aller möglichen verführerischen Beredfamteit anreigeft? Diefes Unreigen, Diefe Erwedung ber Begierden ift es; was ich eigentlich an dir verdamme, und mich auf feine Beife trifft: nicht die nachten, schamlofen Worte, die ich freilich eben fo gut brauche, als du; aber zu einer andern Absicht, als bu. Sogar raume ich es ein, daß du im Gebrauche dieser Worte weit mäßiger, weit bescheidener bift, als ich. Aber, guter Freund, im Grunde ift das defto fchlimmer. Es zeigt, daß bu bein Sandwerk recht wohl verftehft, welches eins. von denen ift, die einen Menfchen um fo viel fchlech= ter machen, je vollkommener er darin wird. Du magft es bald weggehabt haben, daß fich die Begierden bei dem Berfeinten, Berftecten, welches mehr errathen läßt, als ausdrückt, weit beffer

befinden, ale bei bem plumpen Beradezu. Darum allein vermeidest bu diefes, und verschwendest an jenes fo viel Dis und Blumen. Bei Leibe nicht, daß du jemanden Röthe in das Geficht jagen follteft! Rothe ift Schamhaftigfeit, und Schamhaftigfeit ift nie ohne Unwillen ober Furchtfamkeit. Die taugten Diefe in beinen Rram? Lieber umgeheft bu biefe Borpoften ber Bucht fo weit, fo leife, als nur möglich. Du fconft ber Scham= haftigfeit beiner Lefer, um fie unmerklich ganglich barum zu bringen. Ich beleidige fie bann und wann; aber es gefchieht, um fie thatig und aufmerkfam zu erhalten. Immer nenne mich einen ungefchliffenen, groben Spotter, einen eteln Poffenreifer, wenn du willft. Wer wird nicht lieber ein Spotter fenn wollen, als ein Berführer? Nicht lieber ein Poffenreifer , als eine liftige , gleifenbe , maulfpigende Bure? Frage bei dem Dibymus nach, weffen Gedichte feine Madchen am liebften lefen? ob meine, ober beine? Welche von beiben fie ihren gaudernden ober entfrafteten Buhlern vorfingen? Dit welchen von beiden er fie felbft in dem Gefcmade ihres Berufs erhält? Dich allein tennen fie; bu allein liegst auf ihren schmutigen Racht= tifden. Bang natürlich. Denn ich fchlage, und bu figelft. 3war, bore ich, foll es auch eine menschliche Gattung von Waldeseln geben, beren bice Saut meine Schläge felbft zu Rigel macht. Aber wer fragt nach ber? Un ber ift nichts gu

bessern, und nichts zu verderben: und wenn es meine Schläge nicht find, welche ihr juckendes Fell kranen, so ift es der erste der beste Eckstein u. f. w."

Man wird leicht feben, warum ich in diefer Rede, welche ich dem Martial in den Mund lege, ben Gabellus weit weniger ftrafbar annehme, als er in dem angeführten Sinngedichte erfcheint. Denn es versteht sich von felbst, wenn Martial gegen den allerfeinsten Sabellus, gegen jeden Sanger der unschuldigern Wollnft, fich auf diefe Weife vertheidigen fann: fo wird er feine Sache, ans eben ben Brunden, um fo viel mehr gegen den wahren, eigentlichen, mehr als viehischen Gabel= Ins gewinnen muffen. Es kommt unter beiden Theilen, wie gesagt, nicht auf die bloße schamlose Erwähnung ungähliger Gegenstände an, durch welche meiftens nur eine Unftandigkeit beleidigt wird, die fich mehr von gefellschaftlichen Berabredungen, als unmittelbar ans der Matur des Menfchen herfchreibt, fondern es kommt auf die anlockenden Sophistereien an, mit welchen man folche Gegenftante aneriiftet; auf die Unreizung zu Luften, zu welchen ohnedies fcon fo vieles in der Belt anreigt; auf die Er= wedung folder Begierden, Die iiberhaupt in feinen Büchern erwecht werden mußten. Wenigstens ift der einzige zufällige Mugen, ben babin abzielende Schriften noch haben konnen, der Beeiferung eines ehrlichen Mannes nicht fehr würdig.

2. Aber nun wollte ich auch, daß es zur Rechtsfertigung des Martial keiner weitern Ausflucht bedirfe. Und doch bedarf es einer noch sehr großen, damit ihm auch nicht diejenigen Epigramme zur Last fallen, in welchen er offenbar nicht tadelt und spottet, sondern vor sich selbst redet, für sich selbst wünscht und sordert. Was sich für diese sagen ließe, wenn es darauf abgesehen wäre, den Martial von dem Verderbuisse seiner Zeit so wenig als möglich angesteckt zu zeigen, wäre indeß vielleicht Folgendes.

Es ist falsch, daß der epigrammatische Dichter alles, was er in der ersten Person sagt, von seiner eigenen Person verstanden wissen will. Kürze und Rundung, welches so nothwendige Eigenschaften seiner Dichtungsart sind, nöthigen ihn öfters, in der ersten Person etwas vorzutragen, woran weder sein Serz, noch sein Verstand Theil nehmen. Daß dieses auch dem Martial begegnet sen, daß auch Martial hieraus sich kein Bedenken gemacht habe, ist sehr glaublich; und ein unwidersprechliches Beispiel haben wir an dem sechsten Epigramme des erssten Buchs.

Do tibi naumachium, tu das Epigrammata nobis:

Vis, puto, cum libro, Marce, natare tuo. Werift hier die erste Person? der Dichter? Nichts weniger: Der Dichter-ist vielmehr gerade der, mit welchem jene erste Person spricht. Der Kaiser Domitianus selbst ist es, welchen Martial so redend

einführt, ohne uns weder in dem Gedichte, noch in der Aufschrift den geringsten Wink davon zu geben. Was er also hier unterließ, warum könnte er es auch nicht öfter unterlassen haben? Warum könnte nicht in mehreren Epigrammen, nicht Marzitial selbst, sondern ein Freund und Bekannter desselben sprechen?

Martial bekennt ohnedies, daß er nicht immer aus eigener Willkiihr gedichtet. Er ließ sich auch woht den Gegenstand zu einem Epigramme aufzgeben; denn er beklagt sich gegen einen gewissen Gäcilian, daß er ihm so ungeschickte Gegenstände vorlege, über die es ihm nicht möglich sen, einen gescheiten Einfall zu haben.\*)

Vivida cum poscas epigrammata, mortua ponis Lemmata: qui fieri, Caeciliane, potest? Mella jubes Hyblaea tibi, vel Hymettia nasci,

Et thyma Cecropiae Corsica ponis api. Nun frage ich, wenn so ein Gäcilian über den und jenen, über dies und das, ein Epigramm verlangte, wird es der Dichter nicht ganz in dem Geiste desselben gemacht haben? Wird er es ihm also auch nicht selbst in den Mund gelegt haben?

Allerdings ist durch diese Wendung gewiffermas ben von dem moralischen Charakter des Martial nun alles abzukehnen, was ihm nachtheilig seyn könnte. Aber wenn der Dichter so-schlimm nicht

<sup>\*)</sup> Lib. XI. ep. 43.

war, als sein Buch: wird benn darum auch das Buch im geringsten besser? Gewiß nicht: — boch dieses, gegen Tugend und Wohlstand in einen uns bedingten Schuß zu nehmen, darauf war es von mir auch gar nicht-angefangen.

3.

Ginen Augenblick will ich mich noch bei ber lettern Unmerkung verweilen. Gie burfte leicht aus ber Luft gegriffen gu fenn fcheinen, bloß um ben ehrbaren Bandel bes Dichters, ben er von fich felbft versichert, besto wahrscheinlicher zu machen. verlohnt fich alfo ber Duibe, fie, ohne Rückficht auf biefen Puntt, burch einige Beifpiele mehr gu erharten, und wo möglich durch einige einleuchten= bere, als bas einzige angeführte, in welchem zwar freilich nicht der Dichter, fondern Domitianus fpricht, aber boch mit bem Dichter fpricht. Mus biefem Umftande, dürfte man meinen, verstünde es fich, von felbft, bag bie erfte Perfon barin nicht ber Dichter fenn fonne; aber eben biefer Umftand muffe fich bann auch bei ben anderen Beifpielen zeigen, von welchen fich bas nämliche verfteben folle. Das ift: man burfte bie Unmerfung, nach Daafgebung diefes Mufters, nur von folden Epigrammen wollen gelten laffen, die der Dichter an fich felbft über= fdrieben.

Bas ich nun hierüber zu fagen habe, wird zu= fammen auf nichts schlechteres hinaustaufen, als

auf eine Untersuchung über — die Frau des Martial. Hat Martial, während seines vierzundbreißigjährigen Aufenthalts zu Nom, eine Frau gehabt? voer hat er keine gehabt? Von welcher Sorte war sie? und wie lebte er mit ihr? — Wolzlen wir hören, was er alles in der ersten Person hiervon meldet?

Allerdings hat er zu Rom eine Fran gehabt, fagen die Ausleger. Denn als er von dem Kaiser das Jus trium liberorum erhielt, welches in gewissen bürgerlichen Vorzügen bestand, deren sich eizgentlich nur diejenigen Römer zu erfrenen hatten, welche Wäter von drei Kindern waren, so machte er an seine Krau folgendes Epigramm:\*)

Natorum mihi jus trium roganti Musarum pretium dedit mearum, Solus qui poterat. Valebis uxor! Non debet Domino perire munus.

Ein sehr verbindliches Kompliment! Doch eine gute Frau versteht Spaß, und weiß wohl, daß man so was dersenigen gerade am ersten sagt, die man am ungernsten verlieren würde. Gleichwohl hat es Gezlehrte gegeben, die diesen Spaß für vollen Ernst aufgenommen. Ober vielmehr, ich finde, daß es auch nicht einen einzigen gegeben, der ihn nicht für Ernst aufgenommen. Sie sind nur unter sich ungezwiß, wie der Dichter das valedis uxor eigentlich

<sup>\*)</sup> Lib. IJ. ep. 92.

verstanden habe. Db er bloß damit fagen wollen: " was bekimmere ich mich nun viel um dich?" vder ob er ihr die völlige Chescheidung damit angekundigt? oder ob er ihr gar bamit ben Tod gewünscht, \*) wenn fie nicht felbst schon fo tlug gewesen, sich bazu au entschließen?

Co mare benn fein Viertes möglich? Die gleich= wohl, wenn Valedis uxor! iberhaupt nur heißen follte: "Was bedarf ich nun einer Frau? wozu foll mir nun eine Frau?" Dich bunft, die Worte leis ben biefen Ginn, und beweisen gut fonnen glaube ich, daß das Jus trium liberorum auch wirklich Unperebelichten ertheilt worden.

Uber freilich, Martial gedenkt feiner Frau noch weiter. Er fagt von ihr, was man nun freilich von seiner Frau eben nicht einem jeden auf die Mase bindet : \*\*)

Ut patiar moechum, rogat uxor, Galle, sed

Huic ego non oculos eruo, Galle, duos? Die gute Frau, und der häfliche Mann! Das konnte fie nach ben bamaligen Sitten weniger verlangen? Muß er ihr gleich die Mugen ausreißen wollen? Es war boch fonft eine fo gefette, fo ehr=

<sup>\*)</sup> Funcius de imminenti latinae linguae senectute, p. 212. Ad Uxorem epigramma, sive neglectam, sive repudiatam, sive mortuam.

<sup>\*\*)</sup> Lib, III, ep. 92,

bare, und in dem Chebette felbst so keusche Matrone! Sie war ihm nur zu keusch: worüber er in einem langen Spigramme mit ihr zankt. \*)

Uxor, vade foras, aut moribus utere nostris!

Non ego sum Curius, non Numa, non Tatius. ——

Si te delectat gravitas, Lucretia tota Sis licet usque die: Laida nocte volo.

Underswo scheint sie es zwar näher gegeben zu has ben; ja näher, als es Martial selbst von ihr verlangte.\*\*) Aber doch nur alles aus aufrichtiger, inbrünstiger Liebe gegen ihren Mann: ne vagus a thalamis conjugis erret amor, so daß es kaum zusammen zureimen steht, wie eine, ihrer Semüthsart nach so sittsame, und aus Gefälligkeit gegen ihren Mann so nachgebende Fran, gleichwohl noch einen Sehülsen hat verlangen können, und von ihrem Manne selbst hat verlangen können?

Ich bin unbeforgt, daß die, welchen Martial schlechterdings zu Rom soll verheirathet gewesen seyn, und welche daher überall, wo von einer Spescau in der ersten Person bei ihm die Rede ist, seine eizgene darunter verstehen, nicht auch noch weit wiedersprechendere Nachrichten von ihr sollten zu verzseichen wissen. Aber begierig wäre ich, zu hören, was sie zu denjenigen Spigrammen sagen, in welz

<sup>\*)</sup> Lib. XI. ep. 105.

<sup>\*\*)</sup> Lib. XI. ep. 44.

chen sich Martial mit eben so klaren Worten für unverheirathet ausgiebt? Denn dieses thut er doch wohl, wenn er z. E. jene gulbene Heirathsregel ertheilt?\*)

Uxorem quare locupletem ducere nolim Quaeritis? Uxori nubere nolo meae.

Inferior matrona suo sit, Prisce, marito:

Non aliter fuerint foemina virque pares. Oder wenn er die Ursache angiebt, warum er die Thelesina nicht heirathe, und warum er sie dennoch wohl heirathen möchte?\*\*)

Uxorem nolo Thelesinam ducere: quare?

Moecha est - - - - -

Wollen sie wohl fagen, daß man die Zeiten unterscheiden müsse, und daß Martial damals wohl könne Wittwer gewesen senn? Ober wollen sie lieber sagen, daß hier Martial in eines Undern Namen spreche? — Wenn aber hier, warum nicht auch dort? Und wenn wenigstens eines von beiden, hier oder dort: warum nicht überhaupt an mehreren Orten? — Und das war es nur, worauf ich sie bringen wollte.

Ob nun aber auch gleich sonach weder für, noch wider die Frau des Martial aus den angeführten Epigrammen etwas zu schließen, so ist es doch wahrscheinlicher, daß er zu Rom keine gehabt, sondern

<sup>\*)</sup> Lib. VIII. ep. 12.

<sup>\*\*)</sup> Lib. II. ep. 49.

daß er fich erft in Spanien verheirathet, als ihn Berdruß und Mangel in feinem Alter wieder dahin zuriichtrachten. Sier erft fand er eine liebenswür= Dige Person, Die es sich gefallen ließ, noch so spät fein Gliick zu machen. Diefer ermähnt er baber auch erft in bem zwölften Buche, welches er in Spanien fchrieb, und erwähnt ihrer da namentlich, und ermähnt ihrer mit fo individuellen Umftanden, daß man wohl fieht, da allein fen es ihm Ernft gemefen, von feiner wirklichen Frau zu fprechen. \*) Er fagt von ihr unter anderen aud, daß fie nie in Rom gewesen, und also hatte er fie auch nicht in Rom; anzunehmen aber, daß er beffenungeachtet mit ihr fcon verheirathet gewesen, und die gangen vierunddreißig Sahre, die er dort zubrachte, fie in Spanien allein figen laffen, bas hieße ja wohl et= was fehr Unwahrscheinliches annehmen, um etwas fehr Wahrscheinliches zu leugnen.

## 4.

In eine ähnliche Untersuchung anderer Lebensumstände des Dichters will ich mich nicht einlassen. Ich möchte nach-dem Masson, dessen Schrift mir eben nicht bei der Hand ist, wenig Neues vorzus bringen haben. Dazu sind das wahre Leben eines Dichters, seine Gedichte. Nur was von diesen zu sagen ist, das allein kann noch jest einen wahren

<sup>\*)</sup> Lib. XII. ep. 21. 31.

Nugen haben, und die wichtigsten Nachrichten von einem alten Verfaffer find nur in so weit wichtig, als sie feinen Werken zur Erläuterung dienen können.

Was und wie viel uns von dem Martial übrig ist, brauche ich nicht zu sagen. Wenn einiges, was seinen Namen jest führt, nicht von ihm seyn sollte, so vermissen wir dagegen vielleicht manches andere, das wirklich von ihm war. Ich verstehe unter diesem voruehmlich eine Sammlung jugendlicher Gesbichte, an deren ehemaligen Eristenz ich nicht sehe, warum Nik. Untonio\*) zweiseln wollen. Er gesbeukt ihrer doch so ausdrücklich in dem hundertundzvierzehnten Epigramme des ersten Buchs.

Quaecunque lusi juvenis et puer quondam, Apinasque nostras, quas nec ipse jam novi, Male collocare si bonas voles horas, Et invidebis etio tuo, lector: A Valeriano Pollio petes Quincto, Per quem perire non licet meis nugis.

Hiermit können auf keine Weise die noch vorhandenen Epigramme, oder irgend ein einzelnes Buch derselben, gemeint seyn. Denn ob der Dichter auch schon von diesen, an mehr als einem Orte, eine sehr bescheidene Meinung äußert, so konnte er sie doch so weit nicht heruntersegen, noch weniger das für unreise Früchte seiner poetischen Kindheit ers

<sup>\*)</sup> Bibl. Hisp. vetus, p. 65.

tlaren, womit wir ihn in alteren Jahren fo ernftlich beschäftigt finden.

Der Quinktus Pollins Valerianus, von dem Martial fagt, daß er den gänzlichen Untergang dieser verworfenen Kleinigkeiten noch verhindere, war also derjenige, welcher sie zum Verkauf abschrieb, oder für seine Rechnung abschreiben ließ: ihr Verleger, mit einem Worte. Und auch hieraus ist es schon klar, daß von den Epigrammen nicht die Rede senn kann; denn der Buchhändler, welcher diese verkaufte, hieß Utrektus.

Warum ich aber der verlorenen Zugendgedichte unfers Martial so gestissentlich hier gedenke, ist eigentlich dieses die Ursache, weil ich einen Einfall über sie habe, von dem mich wundert, daß ihn nicht schon mehrere gehabt haben. Ich glaube nämzlich, daß sie nicht so ganz untergegangen, sondern verschiedene derselben noch übrig sind, und nur verztannt werden.

Der alte Scholiast des Juvenal führt eine Stelle aus dem Martial an, die sich jest bei ihm nirgends findet. Allerdings haben wir sonach ben Martial nicht ganz; aber darum auch seine Epigramme nicht ganz, wie Skriver argwohnt?\*) Warum könnte diese Stelle nicht eben in den Jugendgedichten gestanden haben, von denen wir gar nichts übrig zu seyn glauben? Doch wenn gerade

<sup>\*)</sup> Animadv, in Spectac, p. 28.

nur diefe davon übrig mare, fo mare es freilich fo viel als gar nichte.

Das Mehrere, worauf ich ziele, find diejenigen acht Epigramme, mit welchen Junins feine Unsgabe des Martial vermehrte. Er fand fie in einer Sandschrift der Bodlejanischen Bibliothet; und ohne 3weifel, daß fie in diefer Sandschrift an eben den Orten eingeschaltet waren, an welchen fie in feiner Musgabe vorkommen. \*) Es giebt nur wenig fpatere Herausgeber bes Martial, die fich biefe Ginschiebsel so völlig gefallen laffen. Um ungeftumften aber fließ fie Striver wieder aus; und faum, daß er ihnen noch gang am Schluffe feiner Musgabe ben Plat-vergönnte, ne aliquis ex fungino genere ea desideret. Es ift eine Luft, ihn ichimpfen gu hören: Tam fatua, tam stulta in elegantissimo opere, ceu pannum in purpura, quis ferat? Irato prorsus Deo Musisque aversis nata. Procul dubio ab insulsis monachis et scribis deliramenta haec profecta sunt. Nunquam medius fidius nasum habeat oportet, qui ista talia non primo statim odore deprehendat. Aliter catuli olent, aliter sues.

Wer giebt auf folche kritische Triimpfe nicht gern zu? Wer läßt nicht lieber ein wenig Unrecht über Dinge, bie kein Gefühl haben, ergehen, als

<sup>(\*)</sup> Mämlich IV. 78. VII. 99. 100. 101. XII. 79. 701.

Leffing's Gdyr. 17. 286.

daß er fich durch ihre Bertheidigung den Borwurf eines elenden Gefchmacks zuziehen wollte? Aber mag doch mir geschehen, was da will: ich kann mid unmöglich enthalten, über bie feine Rafe bes Striver eine Unmerfung zu machen. Ich glaube es, daß fie Schweine und Bunde recht gut zu un= tericheiden mußte; ich gebe es ihr zu, daß alle die Kehler, von welchen fie in den ftreitigen Gpigram= men Wind hatte, wirklich barin liegen; furg, ich habe für die Rafe, als Mafe, alle Sochachtung. Aber mer hieß benn ihrem Gigenthumer, mit einer Rafe mehr empfinden zu wollen, als man mit einer Rafe empfinden tann? Wer bieß Strivern, mit der finnlichen Empfindung fogleich ein Urtheil verbinden, und beide bernach mit einander vermengen? Er hat Recht, daß die armen Dinger, benen er den Namen des Martial durchaus nicht laffen will, gar nicht febr wisig find, daß fie auch nicht immer in einer fo guten Sprache geschrieben find, als man von Schriftstellern det damaligen Zeit noch wohl er= warten konnte, und bei bem Martial wirklich findet; aber folgt baraus, baf fie barum Martigl auch nicht gemacht hat? Rann ein Berfaffer in feiner Jugend, in feiner Rindheit, nichts gemacht haben, mas ben Werken feines reifen Altere, me= ber an Gedanken noch Musdruck, durchans nicht ahn= lich fieht ? Go lange man noch unter fich felbst ift, ift man um fo viel mehr auch unter feiner Beit. Gie mußten ja wohl, die Jugendpoffen des Martial,

weder viel gute Sprache, noch viel guten Wiß hazben: sonst wisste ich gar nicht, warum er sich ihrer sollte geschämt haben? Verhält sich dieses aber so: warum sollte es nicht möglich senn, daß ein Liebzhaber einige derselben, die ihm noch am besten gezsalen, in sein Exemplar der Epigramme eingetrazgen hätte? Warum sollte es nicht glaublich senn, daß eben daher Ein Manuskript Insahe haben könnte, die man in allen übeigen vermißt? Gewiß ist es doch wohl, daß das ausdrickliche Zeugniß eines Manuskripts immer glaubwirdiger in solchen Diugen ist, als der kahle Nachtspruch eines Kritikus, der sich auf nichts, als auf seine Nase beruft.

Damit ich jedoch nicht scheinen möge, alles auf meine eigenen Hörner zu nehmen, so will ich ansführen, daß es vor und nach Ekrivern, auch gar nicht an Gelehrten gefehlt hat, welche weit glimpflicher von den Vermehrungen des Inniusgeurtheilt haben. So neunt Namires de Prado

bas eine Epiaramm :

## In Varum.

Ad coenam nuper Varus cum forte vocavit, Ornatus dives, parvula coena fuit.

Auro, non dapibus oneratur mensa, ministri Apponunt oculis plurima, pauca gulae.

Tunc ego, non oculos, sed ventrem pascere

Aut appone dapes, Vare, vel aufer opes.

elegans et poëta dignum. Und Barth\*) fagt von einem andern:

## De Milone.

Milo domi non est: peregre Milone profecto Arva vacant: uxor non minus inde parit. Cur sit ager sterilis, cur uxor lectitet, edam: Quo sodiatur ager non habet, uxor habet. ob er es fchon felbst für tein Bert bes Martial erkennt, erudita tamen hujus Epigrammatis sententia est. Nam lege puto cautum fuisse etc. Wenigstens, wo ift das Monchmäßige in diefen zwei Proben? Und was haben fie, das fchlechterdings nicht aus der Feder eines jungen Romers fonnte gefloffen fenn, welcher noch feine Berfe machen fann, fondern fich erft im Berfemachen übt? Gben bas gilt von den iibrigen fechfen; fogar das allerschlech= tefte In Ponticum nicht ausgenommen, weil es doch noch immer der findische Berfuch eines angehenden Epigrammatiften, auch aus einer Beit fenn fann, in der der mittelmäßigste Dichter eine weit beffere Sprache hatte. Denn, wie ich schon erwähnt, ber übende Schüler ift meder feinem Beitalter überhaupt, noch dem insbesondere abnlich, wozu er felbft mit den Sahren gelangte.

Reineswegs aber will ich in biefes gelindere Urtheil auch biejenigen Stücke mit eingeschlossen wis

<sup>\*)</sup> Advers. lib. XXIII. cap. 6.

fen, mit welchen Striver felbst die Insäse des Junius vermehrte. Denn in diesen herrscht allerz dings viel Mönchswitz, wie ihn kein römischer Knabe, von noch so weniger Erziehung, haben konnte. Dazu sehe ich auch nicht, daß Striver sie ausdrücklich für Epigramme ausgegeben, die er unter dem Namen des Martial angeführt gesunden. Er sagt bloß, daß es Epigramme sind, die er aus alten Pergamenen, besonders ans alten Glossaris, zusammengeschrieben habe: und dieses hätten die neueren Heransgeber des Martial nicht aus der Acht lassen sollen, welche sowohl zene anthentischeren Zussätze des Innius, als diese weit verfänglicheren des Striver, ohne Unterschied Martiali assicta genannt, und ihrem Autor beigesigt haben.

Weit eher könnte ich jest selbst jene besseren Stücke mit einem vermehren, welches aus einer sehr alten Handschrift genommen ist, die eine große Unzahl meistens noch ungedruckter Epigramme verschiezbener lateinischer Dichter enthält. Ich meine das bekannte Mannstript, welches Salmasius vom Joh. Lakurnäus bekam, und das gegenwärtig in der königlichen Bibliothek zu Paris ausbewahrt wird. Von einem Theile desselben hat Gudius eine Ubsschrift genommen, die sich unter seinen Papieren in der Bibliothek zu Wolfenbüttel besindet; und in dieser sehe ich dem Martial folgendes Epigramm zugeeignet, von dem ich nicht wiiste, daß es sonst school irgendwo gedruckt wäre.

Nec volo me summis fortuna nec adplicet imis, Sed medium vitae temperet illa gradum. Invidia excelsos, inopes injuria vexat:

Quam felix vivit quisquis utroque caret! Auch diefes, meine ich, könnte sich gar wohl aus feinen Zugendgedichten herschreiben, da es nichts, als eine feine moralische Gefinnung ausdrückt, von der er in reiferen Jahren nicht glaubte, daß sie zu einem Epigramme hinläuglich ser.

Bielleicht ließe sich überhaupt die Frage aufwerfen, ob nicht ohnedies schon aus den Zugendgedichten des Berfassers mehrere in die Epigramme übergetragen worden; und dieses in so frühen Zeiten, daß es kein Bunder, wenn sie nach und nach in alle Handschriften gekommen. Wenigstens, wenn Martial zu Ende seines ersten Buchs saat:

Cui legisse satis non est epigrammata centum,

Nil illi satis est, Caeciliane, mali; dieses erste Buch aber jest nicht hundert, sondern hundertundnennzehn Epigramme enthält, so ist es so gar ansgemacht wohl noch nicht, ob er bloß eine runde Anzahl ungefähr angeben wollen, oder ob sich wirklich neunzehn fremde mit eingeschlichen. Dem letztern Falle zusolge dürste ein Archetypon,\*) oder eine von dem Dichter selbst durchgesehene und verzbesserte Abschrift, der strengen Kritik leicht weit weniger Stoff zum Tadel gegeben haben, als ihr

<sup>\*)</sup> Lib. VII. cp. 10.

ein jest gedrucktes Eremplar giebt, welches wider feinen Willen mit verschiedenen sehr mittelmäßigen Stücken vermehrt worden, in deren Verwerfung er ihr längst zuvorgekommen war.

5.

Ich habe oben angemerkt, bas ber Buchhandler, welcher die Jugendgedichte bes Martial zu verlaufen hatte, Quinttus Pollius Balerianus hich; daß aber Die Epigramme nicht bei eben bem= felben, fondern bei einem andern, Mamens Utrettus, gu finden maren, wie der Dichter felbft gum Schluffe bes erften Buche anzeigt. \*) - Wenn ich nun bingufete, daß ein dritter Buchhandler, Damens Tryphon, (ber nämliche, burch ben Quintti= lian fein Werk ausgehen ließ) besonders die Ze = nia und Upophoreta deffelven gehabt zu haben fcheint, \*\*) fo follte man fast vermuthen, daß auch schon damals jeder Buchhändler feine eigenen Bers lagsbücher, wie wir es jest nennen, befeffen, und nicht die ersten die besten abschreiben laffen, die ihm por die Rauft gekommen, und auf die fich ein anberer bereits eine Urt von Redit erworben hatte. Sie konnen auch leicht gewiffenhafter unter fich gewesen fenn, als manche ihrer theueren Radifolger jegiger Zeit zu fenn pflegen. Sogar hat es bas

<sup>\*)</sup> Ep. 118.

<sup>\*\*)</sup> Lib. XIII. ep. 3.

Unsehn, daß sie bei einem Buche, welches starken Ubgang hatte, sich über die verschiedenen Formate von Abschrift verglichen; so daß der eine die großen Abschriften für die Vibliotheken, und ein anderer die kleinen portativen Abschriften beforgte. Ich glaube dieses deutlich in einem Epigramme zu sehen, von welchem ich behaupten darf, daß es kein einziger Ausleger gehörig verstanden hat. Es ist das dritte des ersten Buchs.

Qui tecum cupis esse meos ubicumque libellos, Et comites longae quaeris habere viae; Hos eme, quos arctat brevibus membrana tabellis:

Scrinia da magnis, me manus una capit. Ne tamen ignores ubi sim venalis, et erres Urbe vagus tota: me duce certus eris. Libertum docti Lucensis quaere Secundi,

Limina post Pacis, Palladiumque Forum. Das Lemma, welches alle gedruckte Ausgaben über diesch Epigramm setzen, Ubi libri venales, erzschöpft den Sinn desselben bei weitem nicht. Der Dichter will hier nicht anzeigen, wo seine Sinngez dichte überhaupt zu kaufen, sondern wo eine besonz dere Art von Abschrift derselben zu bekommen, nämzlich eine solche, die sich bequem auf der Reise mitssühren läßt, eine Ausgabe in Taschenformat: diesses erhellt aus den ersten zwei Zeilen unwidersprechzlich. Hos eme, quos arctat brevibus membrana tabellis ist der Gegensach von magnis, welches

lestere nicht von jedem großen Werke, sondern als lein von der größern Ausgabe der Werke des Dichsters zu verstehen, die aufgerollt wurde; dahingegen das erstere eine Handausgabe bezeichnet, die aus kleinen, entweder zerschnittenen, oder bloß über einander gefalzten Blättern bestand, nach Art der Schreibtaseln. Und nur mit dieser gab sich der Freie gelassene des Sekundus kucen sis sab; denn, wie gesagt, die größere Ausgabe besorgte Atrektus, und vielleicht auch außer ihm Aryphon,\*) weil einer allein ohne zweisel sie nicht bestreiten konnte.

Daß alle diese Lente mit dem Verkause der Gedichte des Martial sehr gut suhren, ist begreislich, da er in Rom und außer Rom so allgemein gelesen ward. Sie ließen sich die Exemplare auch theuergenug bezahlen; und ich sinde, daß der Dichter felbst dem Tryphon dariiber einen Stich giebt.\*\*)

Omnis in hoc gracili xeniorum turba libello,

Constabit nummis quatuor emta tibi.

Quatuor est nimium, poterit constare duobus, Et faciet lucrum bibliopola Tryphon.

Db er für sein Theil von dem Gewinnste etwas abbekommen, will ich dem zu untersuchen überlassen, welcher Lust hat, die Alterthümer der Antorschaft umständlicher zu erörtern.

<sup>\*)</sup> Lib. IV. ep. 72.

<sup>\*\*)</sup> Lib. XIII. ep. 3.

Ich warne ben gelehrten Mann nur, ber fich durch diese Arbeit unfterblich machen will, daß er fich vom Striver nicht noch einen fünften Buchhändler ober Berleger bes Martial weiß machen läßt, \*) nämlich den Pompejus Auftus, von welchem das funfzigfte Epigramm des fiebenten Buches redet. Es ift flar, daß biefer Muftus ein Rechtsgelehrter mar, und gang andere Geschäfte hatte, als mit Biichern zu handeln. Er brachte bie Epigramme bes Martial auch auf einem ganz andern Wege unter Die Leute, als es die Buchhändler thun, und war wohl gar Schuld, daß manches Eremplar weniger gefauft ward. Denn er konnte die erbanlichsten auswendig, fo bag ihm feine Solbe baran fehlte, und ward gar nicht-miibe, fie ben Benten vorzufagen.

Sic tenet absentes nostros, cantatque libellos: Ut pereat chartis littera nulla meis.

Ich weiß gar nicht, wie es dem Striver einkommen können, einen folchen Mann in einen Buchbandler zu verwandeln.

6.

Der Stellen sind ziemlich viele, wo nach meiner wenigern Einsicht die Ausleger den Martial insgesammt mißdenten. Am gewöhnlichsten geschieht es da, wo von Werken der Knust die Rede ift, oder

<sup>\*)</sup> Animady, in Epigr. lib. I. p. 37.

gewisse kleine Gebräuche zum Grunde liegen, die sie mit ein wenig Scharssinn aus dem Dichter selbst hatten errathen können, deren Erläuterung sie aber lieber in anderen Schriftstellern, eben so minfam, als vergeblich, aufsuchen wollten. Damit ich dieses nicht ganz ohne Beweis gesagt habe, so will ich nur ein Paar Beispiele anführen.

1. Eines von der lettern Art fen das zwölfte Spigramm des ersten Buchs, welches heraldus imter die allerdunkelsten im ganzen Martial rechnet.

Cum data sint equiti bis quina numismata, quare

Bis decies solus, Sextiliane, bibis?

Jam defecisset portantes calda ministros,
Si non potares, Sextiliane, merum.

Die ältesten Ausleger, als Domitius und Perrottus, haben es von der loge sumptuaria vertehen wollen, die einem seden Römer nach seinem Stande vorschrieb, wie viel er höchstens auf eine Mahlzeit verwenden dürfe; doch das ist längst wie derlegt. Denn daß sich Sextilian keiner Unmäßigkeit in seinem Hause, an seinem eigenen Tische, sondern im Theater schuldig machte, erhellt aus dem zweiten Epigramme, mit welchem ihn der Dichter durchzog:\*)

Sextiliane bibis, quantum subsellia quinque.
Solus: aqua toties ebrius esse potes.

<sup>9</sup> Lib. I. ep. 22.

Nec consessorum vicina numismata tantum, Aera sed a cuneis ulteriora petis.

Non haec Pelignis agitur vindemia praelis, Uva nec in Tuscis nascitur ista jugis. Testa sed antiqui felix siccatur Opimi,

Egerit et nigros Massica cella cados. A caupone tibi faex Laletana petatur,

Si plus quam decies; Sextiliane, bibis. Subsellia, cunei, bezeichnen offenbar das Theater. Im Theater, wie gefagt, war es alfo, wo Ger= tilian fünfmal mehr bes toftbarften Beins in fich goß, ale für ihn allein, und einen feines Gleichen, bestimmt war. Wie nun das? Es ift bekannt, fagen die Ausleger, daß die Raifer anch wohl im Theater Sportulas unter das Bolf vertheilen ließen, welche Sportulae entweder in wirklichen Erfrischungen bestanden, oder in Gelbe gegeben murben, wos für fich jeder bei denen, welche Erfrischungen im Theater feil trugen, faufen konnte, mas und wie viel ihm beliebte. Daß das lettere damals gefche= ben, meinen fie einmuthig, fen flar; denn die Summe werbe ausdrücklich benannt, wie viel an Gelde auf einen Ritter gekommen, nämlich quinque numismata. Nur barüber find fie nicht völlig einig, was diese quinque numismata nach anderen Müngforten eigentlich betragen. Der arme Ramires De Prado, welcher fie, nach dem Turnebus, gu hundert Quadranten evaluirte, ift bei dem Striver schlecht weggekommen, welcher ihm über Diefe manifestam absurditatem et defoedam hallucinationem trefflich den Text lieft, und augenscheinlich barthut, daß fie, ein Numisma für einen Sestertius genommen, nicht hundert, fondern hundert und fechzehn Quadranten betragen. Dun will ich gar nicht fragen, mas ber eine ober ber andere für ein Recht gehabt, das Numisma eben für einen Sestertius zu halten, und warum, wenn Numisma eine wirkliche Gilbermiinze bedeuten foll, nicht eben fowohl ein Denarins ober Biftoriatus darunter verftanden werden fonne; fondern ich will nur iiber= haupt fragen, wenn die quinque numismata wirkliches Geld maren, mit welcher Stirne fonnte Sextilian beren eins ober mehrere, aus der Mabe und aus der Ferne, von Underen verlangen? und wer ware fo ein Thor gewefen, daß er einer Sauf= gurgel gleich hingegeben hatte, mas er ja wohl zu anderen Dingen beffer anwenden können, wenn er es schon nicht felbft vertrinken wollen, ober können?

Nec consessorum vicina numismata tantum,

Aera sed a cuneis ulteriora petis. Dieses ist gerade die größte Schwierigkeit; aber auch gerade das, was die Ausleger am wenigsten bekümmert, nur daß einige die Missilia in der Angst herbeiziehen, damit sie wenigstens nicht ganz verstummen dürsen. Doch ich will mich bei einzelnen Widerlegungen nicht aufhalten, sondern kurz sagen, worin ihrer aller Irrthum liegt. Es ist falsch, daß die fünf Numismata, welche jeder Ritter im Theg-

ter bamals hatte, fünf wirkliche, auch außer bem Theater gangbare Geldstiicke waren: es waren nichts, als fünf Beichen, Marten, Bablpfennige, Die fie, bei dem Gingange, oder vorher, erhielten, und gegen beren Wiederablieferung ihnen etwas Unege= machtes, hier namentlich Wein, verabfolgt ward. Mit einem Worte, es waren Tesserae: und fo wie es Tesserae frumentariae, oleariae, coepariae, nummariae gab, \*) warum follte es nicht auch Tesserae vinariae gegeben haben? Ganz gewiß; die guingue numismata waren guinque tesserae vinariae, und diefes ift der einzige mahre Schlüssel zu beiden Epigrammen. Golche Tesserae galten außer ihrer Bestimmung nichts; und wer keinen Gebrauch von ihnen machte, wo er ihn machen follte, befaß an ihnen auch weiter nichts. Diefes- allein macht es begreiflich, wie man im Theater fo freigebig damit fenn konnte. Warum follte man einen audern nicht darauf genießen laffen, mas man felbft nicht genießen mochte? Batte fich Sextilian nur feiner Unmäßigkeit nicht zu schämen gehabt: bie Beichen hatte er immer ohne Scham annehmen, auch wohl von feinen Bekannten ohne Scham fordern können. Bu mehrerer Beffarkung Diefer meiner Mustegung merke ich nur noch an, baß numisma auch bloß für den Stempel, für bas Beprage auf einem Gelbftiicke gebraucht wird, und

<sup>\*)</sup> Torentius ad Suet Aug. c. 4L

daß das Wort tessera nach keiner Abänderung in das elegieische Sylbenmaaß geht; wodurch allein schon Martial gezwungen werden konnte, ein ans

beres Wort bafür zu brauchen.

2. Bum zweiten Beispiele wähle ich das einundfunfzigste Epigramm des achten Buches, in welchem von einem Kunstwerke die Rede ist, nämlich von einem kostbaren Trinkgeschirre, welches der Dichter von dem Rusus geschenkt bekam, und das er daselbst folgendermaßen beschreibt:

Quis labor in phiala? docti Myos, anno Myronis?

Mentoris haec manus est, an, Polyclete tua? Livescit nulla caligine fusca, nec odit Exploratores nubila massa focos.

Vera minus flavo radiant electra metallo, Et niveum felix pustula vincit ebur.

Materiae non cedit opus: sic alligat orbem, Plurima cum toto lampade Luna nitet.

Stat caper Aeolio Thebani vellere Phryxi Cultus, ab hoc mallet vecta fuisse soror.

Hunc nec Cinyphius tonsor violayerit, et tu Ipse tua pasci vite. Lyace, velis.

Terga premit pecoris geminis Amor aureus alis, Palladius tenero lotos ab ore sonat.

Sic Methymnaeo gavisus Arione delphin,

Languida non tacitum per freta vexit onus. Imbuat egregium digno mihi nectare munus Non grege de domini, sed tua, Ceste,

manus - -

Bas ich mit bem allgemeinen Namen Trinkgeschirr benannt habe, war eigentlich eine Schale mit einem gang runden Boden, fo daß fie auf diefem Boden nicht fteben konnte, fondern auf den Rand umge= fturzt werden mußte, wenn fie ruhig liegen follte. Das ift die Beschreibung wenigstens, Die uns Athenäus aus dem Apollodorus von Athen und aus dem Dionnfius Thrap von einer Phiala macht: \*) κατα τον πυθμενα μη δυναμενη τιθεσθαι na koeiderdai, alla nata to ocona. Es war alfo gang genan das, mas wir ein Zummelchen nennen; ein Becher, ber gleichfam felbft berauscht ift, und auf feinem Ruge nicht fteben fann. Sedoch nicht um die Form des Trinkgeschirres ift mir es jest zu thun, fondern lediglich um die Materie def= felben. Ich frage: woraus bestand es? die Mus: leger, fo viel ich beren nachgeseben, - bas ift, alle ohne Unenahme, - antworten hierauf, wie ans Ginem Munde, daß fie von Gold gemefen fen, und zwar von derjenigen Art Goldes, welche Electrum geheißen. Doch diefer Ubereinstimmung un= geachtet bin ich gang anderer Meinung, ob ich gleich gern gefteben will, daß -die gemeine Mustegung, auf den erften Unblick, die mahrscheinlichere zu fenn scheint, und daß Martial Worte und Musdrücke brancht, von benen es mich würde gewundert haben, wenn fie niemanden verführt hatten. Die richtigere

<sup>\*)</sup> Lib. XI. p. 501. Edit. Dalech.

Erklärung dieser Worte und Ansdrücke ist es daher anch, die es der Milhe werth macht, ein längst nicht mehr vorhandenes Geschirr in nähere Betrachtung zu ziehen, von dem es sonst sehr gleichgültig ware, ob es von Gold, oder von wer weiß was? gewesen.

Ich fage alfo, die Trinkschale unseres Dichters war nicht von-Gold, fondern aus einem fostbaren Steine geschnitten. Ich will nicht hoffen, baß ich nöthig haben werbe, vorerft zu erweisen, bag ce wirklich Trinkschalen aus toftbaren Steinen gegeben. Rach bem Galmafins zwar, follte ich es fast nöthig haben. Denn Diefer hielt fich, ziemlich aus bem einzigen Grunde, bag bie Phiala ber Alten gewöhnlichermaßen von Gilber gemefen, für berech= tigt, in dem Campridins eine Stelle zu andern, \*)in der außer ihm wohl fouft tein Meufch etwas zu ändern hatte finden follen, und Phialas senas in eben fo viel Maulefelinnen zu vermandeln. Doch bei bem allen leugnet er es felbst nicht, mas ich als ausgemacht annehme. Und nun Beile vor Beile erwogen!

Die ersten zwei, in welchen der Dichter den Meister seiner schonen Schale errathen will oder zu wissen verlangt, sollen mich dadurch nicht irre maschen, daß sich von dem My6, dem Myron, und bem Mentor, nur Werke in Erz oder Silber

<sup>\*)</sup> Cap. 4. vitae Alex. Sev.

angeführt finden. Die alten Statuarii waren allgemeine Bilderer, und wer in Erz gießen konnte, der konnte gewöhnlich auch in jeder andern Materie arbeiten. Nom Polyklet wenigstens finden sich eben sowohl Werke in Stein, als in Erz, bei alten Schriftstellern genannt. Wenn also schon diese Zeizlen nichts six mich beweisen, so bin ich doch anch ganz ruhig, daß sie im Grunde nichts gegen mich beweisen können. Vielmehr ist es billig, daß sie sich in ihrem Sinne nach den übrigen Zeilen bez quemen.

Gleich die zweite und dritte nun:

Livescit nulla caligine fusca, nec odit Exploratores nubila massa foces:

wie ist es doch immer möglich, daß man die rom Golde verstehen kann? Wie kann-Gold nübila massa heißen? Wie kann man vom Golde sagen, daß es nulla caligine suscum sen? Wie kann man sagen, daß ein goldenes Gefäß das Feuer nicht zu scheuen habe? Nubila massa kann schlechterdings nur von einer Masse gesagt werden, die weder ganz undurchsichtig, noch ganz durchsichtig ist; nur von einer Masse, durch die wir die Gegenstände gleichs sam wie durch einen Nebel erblicken, dergleichen alle Hornsteine in ihren klaren Stellen sind. Uuch kann das Gold im Schwelzen durch keinen Nauch etwas leiden, und wenn es noch so unscheinbar aus der Kapelle kommt, so ist es doch gar bald polirt, und Farbe und Glanz werden an einer Stelle, wie

an ber anbern. Gin golbenes Gefaß aber zu probiren, wer in ber Welt wird es in ben Schmelg: tiegel werfen, wenn er fein Gefäß nicht am langften will gehabt haben? Sat man benn fonft tein Mittel, zu erforfden, ob bas Gold lanter und rein, ober mit Bufas verfälfcht fen? Go wenig alle diese Ausdrücke aber auf das Gold paffen, fo vollkommen paffen fie bingegen auf eine fcone Steinart, die an allen Stellen das Licht in einem gleichen Grade durchläßt, ohne dichtere Rlecken zu haben, wo es fast gang undurchsichtig ift. Auch nur von einer Steinart gilt es, daß fie die Probe des Feuers nicht zu schenen hat. Denn es ift gewiß, daß eine mahre edle Steinart einen höhern Grad bes Feners aushalten kann, als irgend eine Komposition. Und beffen, baf bie Daffe ber Schale teine Romposition, fondern achter natürlicher Stein fen, tonnte bet Befiger auch höchstens nur verfichert zu feyn verlangen; wie auch fich wirklich verfichern, wenn er fie mit ber gehörigen Behutfamkeit einem Feuer ausstellte, dem feine Romposition, ohne Machtheil an Rlarheit und Karbe, Widerftand gehalten hatte.

Der fünfte Bers ohne Zweifel war der verführerischste:

Vera minus flavo radiant electra metallo.

Es fragt sich: was sind hier die vera Electra? Ift das eigentlich so genannte Erdpech, der Bernstein, das Succinum, und wie es sonst heißt, das

mit gemeint? Der follen wir die Art Goldes verfteben, die wegen ihrer blaggelben Farbe den grie= chifchen Ramen Des eben fo blafgelben Bernfteins bekam? Die Musleger behaupten: das lettere. Denn, fagen fie, auch von diefem Glettrum gab es zweierlei Gorten, eine natürliche und eine nach= gemachte. Gie berufen fich beghalb auf bas Beugniß, bes Plinins, gegen welches nichts einzuwenden iff. \*) Omni auro inest argentum vario pondere. - Ubicunque quinta argenti portio est, electrum vocator. - Fit et cura electrum argento addito. Bon biefer zweiten nachgemachten Gorte, meinen fie, fen die Schale gewefen; und Mar= tial habe in den Worten, Vera minus flavo radiant electra metallo, von ihr rühmen wollen, daß fie Deffenungeachtet an der erforderlichen Farbe bem natürlichen Glektrum nichts nachgegeben, ober ihm wohl gar noch vorzuziehen gemefen. Das alles flingt recht gründlich und gut; und gleichwohl iftce fo viel wie nichte. Denn man fage mir doch nur, wie es möglich ift, dem Golde, welches ein Kiinftheil Bufat von Gilber bat, es anzuseben, daß es diefen Infat von Ratur habe, oder daß er ihm durch die Kunft ertheilt worden? Man fage mir boch nur, woher zwischen dem Golbe in bem einen Falle, und dem Golde in dem andern Falle, der geringfte Unterschied tommen konne? - Feines Gold

<sup>\*)</sup> Nat. Hist. lib. XXXIII. c. 4.

ift feines Gold; und ein Fünftheil Gilber ift in ber Sand ber Ratur nicht mehr und nicht weniger, als in den Sanden ber Runft. 3ch begreife auch nicht, wie beide Stude Die Gine inniger vermifchen könne, als die Undere, da fich die Ratur felbft feine anderen Siilfsmittel dazu bedienen fann, als die Runft von ihr entlehnt. Ich weiß wohl, daß Plinius dem natürlichen Glettrum, dem Golbe, welches die Ratur felbft mit einem Fünftheil Gilber vermifcht hat, eine Gigenschaft zuschreibt, Die er bem künftlichen Glektrum fonach abspricht, weil er fie namentlich nur jenem beilegt. Quod est nativum, fagt er, et venena deprehendit. Aber die Sache wurde nicht fehr mahrscheinlich fenn, wenn fie auch fcon nicht, burch die migereimte Unterscheidung zweier Dinge, an benen nichts gu unterscheiden ift, noch unwahrscheinlicher gemacht wiirde. Grillen, die fanm ber Widerlegung werth find; denn furt, vera electra find dem Martial allerdings hier eigentlicher mahrer Bernftein, mah: res Cleftrum, und nicht jene bloß fo genannte Di= schung Goldes und Gilbers. Daß er aber von dem Bernsteine fagt, flavo radiat metallo, bas hat freilich alle diejenigen verwirren miiffen, welche nicht mußten, ober fich nicht erinnerten, daß die Lateiner das Wort Metallum nicht bloß von den= jenigen mineralischen Körpern brauchen, von benen wir es jest brauchen, fondern mehrere foftbare Maffen, die aus der Erde gegraben wurden, bamit

belegten. So neunt Martial felbst den laconischen Marmor, welcher auf dem Tangetus gebrochen ward, grünes Metall:\*)

Illic Taygeti virent metalla.

Ja, wenn dieses und mehrere ähnliche Erempel auch nicht wären, warum könnte in unserer Stellebas flavo metallo nicht auch bloß von der Farbe des gelben Metalls verstanden werden? Und wenn Marttal in diesem Berstande sogar von der gelblichten Wolle der spanischen Schaafe sagen durfte:\*\*)

Vellera nativo pallent ubi flava metallo; lediglich mit Beziehung auf die Farbe des kostbarssten aller Metalle: warum hätte er nicht auch von dem Bernsteine sagen dürfen:

Vera minus flavo radiant electra metallo; ohne daß darum Molle Wolle, und Bernstein Bernstein zu seyn aufhören müßte?

Ich komme auf die sechste Beile, in welcher ebenfalls ein zweideutiges Wort vorkommt, deffen falsche Auslegung den Irrthum bestärken müssen.

Et niveum felix pustula vincit ebur. Pustula heißt eigentlich jede kleine Entzündung, die sich auf der Haut änßert; eine Blatter, eine Mas ser, und dergleichen. Weil nun aber so eine Blatz

<sup>\*)</sup> Lib. VI. ep. 42.

<sup>\*7</sup> Lib. IX. ep. 62.

ter, ober Mafer, iber die Saut hinaustritt, fo find einige Musleger ber Meinung, baß hier unter pustula die erhabenen Riauren Der Schale verftan= den würden. Undere aber giehen das argentum pustulatum hierher, ohne uns jedoch zu fagen, was es hier foll. Soll die Schale felbft von diefem feinften Gilber gewefen fenn: wie mar fie benn auch zugleich von Cleftrum? Gollen aber nur die erhabenen Figuren baraus gewesen fenn :- wer fieht denn nicht, daß diefem der Dichter felbft ausbrücklich widerspricht, wenn er weiterhin ben fconen goldgelben Bod befdreibt? Gben baburch werben benn auch die erfteren widerlegt. Denn wenn bier von den erhabenen Figuren, von der pustula, ge= faat wird, das fie das Elfenbein an Beise übertroffen: wie fonnen fie benn dort als goldgelb an= gegeben werden? Genng der Widerlegung; Der wahre Berftand ift diefer. Pustula fchließt nicht nothwendig den Begriff der Erhöhung in fich, fonbern beißt auch oft weiter nichts, als ein bloger Kleck; weiter nichts, als bas allgemeinere macula; eine Stelle, wo die Karbe eines Dinges durch eine andere Farbe unterbrochen wird. Beides ift eben bas, mas bei bem Plinius auch verrucae heißen; und so wie Plinius maculae und verrucae verbinbet, wenn er von ben Ebelfteinen faat, bag fie nach Berfchiedenheit berfelben verfchiedene Ramen bekamen, fo nennt er auch abuliche Flecken ober Dafeln, befonders in ben fünftlichen Steinen, ausdriicklich pustulas,\*) als die in folchen von einem verfangenen Luftbläschen entstanden zu seyn scheinen. Und was kann nun deutlicher seyn, als daß der Dichter sagen wollen, der kostdare gelbliche Stein, aus welchen die Schale geschnitten, habe einen sehr glücklichen weißen Fleck? Aber, wird man fragen, warum glücklichen? Fast erweckt es Mitseiden, wenn man hört, was die Unsleger darauf antworzten. Felix pustula dicitur, vel quod seliciter et ingeniose esset elaborata, vel quod nostrum poëtam bearet. Nicht doch! diese pustula hieß glücklich, weil die Ausleger so glückliche Muthzmaßungen einmal darüber haben sollten.

Ernstlich von der Sache zu fprechen, glaube ich, das Gliidliche biefes Flecks in den folgenden

Beilen gu finden :

Materiae non cedit opus: sic alligat orbem

Plurima cum tota lampade Luna nitet. Wie kommt der volle Mond auf einmal hierher? D das wiffen uns die Ausleger auf so vielerlei Art zu erklären, daß wir die Wahl haben. Die gesmeinste ist, daß die Schale die Figur des vollen Mondes gehabt habe. Und wem das nicht genügt, dem giebt Rader zu bedenken, ob nicht vielmehr —

<sup>\*)</sup> Nat. Hist. lib. XXXVII. c. 12. Illud vero meminisse conveniet, increscentibus varie maculis ac verrucis - - mutari saepius nomina in eadem plerumque materia. Et cap. 13. Factitiis pustulae in profundo apparent.

Ich muß feine eigenen lateinischen Worte berfchreiben; benn ich weiß fie mahrlich nicht zu ifberfesen - An potius claudit (luna) orbem phialae circulo elegantique emblemate? an implet et circinat? - Die oft beneide ich die gelehrten Männer, welche lateinisch schreiben; benn fie allein Dürfen fo etwas hinfegen, wobei kein Menfch etwas. benten fann. Man urtheile, ob fich mit meiner Unslegung noch eher ein Begriff verbinden läßt. Sch meine nämlich, bag wirklich ein voller Mond auf bie Schale geschnitten gewesen, und bag ber Rünftler eben . jenen weißen gleck, eben jene felix pustula zu diefem vollen Monde genugt hatte, fo baß eben durch diese Rugung, eben durch diesen alücklichen Ginfall des Riinftlers, den blaffen vollen: Mond daraus zu fchneiden, der Rleck felbit ein gliicklicher Fleck genannt zu werden verdiente. Wie viel dergleichen gliickliche, oder gliicklich ge= nuste Flecke, es auf alten, befonders erhaben ge= Schnittenen Gemmen giebt, ift bekannt.

Und hiermit breche ich ab, da fich die übrigen Beilen von felbst erklären.

7.

Un anderen Stellen haben die Ausleger ben Sinn des Dichters verfehlt, weil, ihn nicht zu verfehlen, wenigstens etwas von einer Eigenschaft erfordert wird, die ihnen leider noch öfter abgeht, als Scharssinn: ich meine, seines Gefühl.

Wer follte g. E. glauben, daß folgendes kurze Epigramin, welches die Leichtigkeit und Deutlich= teit felbst zu fenn scheint, noch bis auf den heutigen Tag nicht richtig genug erklärt worden: \*)

Qui ducis vultus, et non legis ista libenter,

Omnibus invideas, livide, nemo tibi. Uber wie ist das möglich? wird man fragen. Bas ift da viel zu erklären? was fann noch mehr darin ftecken, als die trockenen Worte besagen, welche die ganze Welt verfteht? Martial wiinscht, daß ber, welcher diefes nicht gern lieft, und ein hoh= nifdes Geficht barüber gieht, alles beneiben moge, ohne von jemanden in der Welt beneidet zu werden. - Gehr recht! Aber wie fteht es benn mit bem Diefes? moranf geht benn bas ista? Bas ift benn das, mas der Dichter, bei einer fo hohen Ber= wünschung, burdiaus ohne Miggunft und Sohn mill gelefen miffen? Reunzehn Theile ber Unsleger thun, ale ob fich bas ja wohl von felbft verstünde; und das Gine Behntheil, welches fich ausdrücklich Dariiber ertfart, verfichert im Ramen Aller, Daß unter bem ista Martial feine eigenen Epigramme iiberhaupt verstehe. Denn was wohl fonst? Wahrlich, schlimm für den Martial, wenn sich fouft nichts barnnter verstehen läßt! Denn fage mir boch, mer nur einiges Gefühl hat, mas für ein Ged der Dichter fenn muß, der durchaus

<sup>\*)</sup> Lib, I, ep. 41.

verlangt, baf man feine Berfe mit Bergningen lefen foll; der durchans nicht leiden will, daß man auch nur eine Miene darüber verzieht? Und mas für ein bogartiger, unmenschlicher Ged er fenn mug, wenn er gar allen, die feinen Gefchmack an feinen Berfen finden, bas Schrecklichfte dafür anwünschen fann, mas fich nur benten läßt? Gewiß, fo ein Ged, fo ein bosartiger Geck mar Martial nicht; ja, wenn er es auch im Grunde gewesen mare, glaubt man wohl, das er fich dafür bloggegeben habe? Es ist fonderbar, wie er gerabe ba eine fo kleine eitle Rolle fpielen muß, wo er gang von Freundschaft und Bewunderung fremder Zugenden überfloß? Denn mit einem Worte: das ista bezieht fich einzig und allein auf den Inhalt des nächft vorhergebenden Epigramms, in welchem er feinem Freunde, dem Decianus, ein fo feltenes Lob er= theilt, dag er, nicht feine eigenen Berfe, fondern Diefes Lob gleich darauf gegen ben Reid fichern zu miiffen, felbst für nothig erachtete. Man lefe. nur:

Si quis erit, raros inter numerandus amicos, Quales prisca fides, famaque novit anus:

Si quis Cecropiae madidus Latiaeque Minervae Artibus, et vera simplicitate bonus:

Si quis erit recti custos', imitator honesti, Et nihil arcano qui roget ore deos:

Si quis erit magnae subnixus robore mentis, Dispeream, si non hic Decianus erit. Und nun verbinde man hiermit sofort das folgende, und urtheile feltst.

Qui ducis vultus, et non legis ista libenter, Omnibus invideas, livide, nemo tibi.

Sollten Leser, die sich nicht sehr um den Martial bekümmert haben, wohl glauben, daß die angenscheinliche Verbindung dieser zwei Epigramme unter sich, schlechterdings noch von keinem Ausleger besmerkt worden? Was durch Gelehrsamkeit in den alten Dichtern zu erklären steht, das ist uns, die wir jest leben, ziemlich vorweggenommen. Aber auf mein Wort: von dem, was sich in ihnen bloß durch Geschmack und Empfindung erklären läßt, ist uns noch manches übrig gelassen, was wir zuerst bemerken können.

Ich weiß nicht, ob ich hierher auch die unzus längliche Erklärung eines andern kurzen Epigramms rechnen darf, das so oft nachgeahmt, so oft idersfeht worden.\*)

Nuper erat medicus, nunc est vespillo Diaulus: Quod vespillo facit, fecerat et medicus.

Denn wenn man es hier auch schon empfunden hätte, daß, nach der gewöhnlichen und einzigen Unslegung, dem Einfalle des Dichters an Richztigkeit noch sehr vieles abgehe, so wüßte ich doch nicht, woher man, was ihm abgeht, ersegen solzten; da der Umstand, durch den es einzig und

<sup>\*)</sup> Lib. I. ep. 48,

allein gefchehen fann, fo ganglich unbekannt geblie= ben. Bur Roth muffen wir uns, wenn teine nas here Gleichheit zwischen einem Vespillo und einem ungeschickten Urzte fich findet, freilich auch schon Damit begnügen, daß beide die Leute unter die Erde bringen, obichon ber eine in einem gang andern Berftande, als ber andere. Aber wie, wenn fich zeigen ließe, daß die Vespillones nicht bloße Todtengraber gewesen; baß fie babei noch ein anderes Sandwerk gehabt, welches fie einem morderifchen Urzte ungleich naber bringt; furg, wenn fich zeigen liefe, daß fie die Gehülfen des Scharfrichters qe= wefen, Die zugleich Berbrecher mit abthun muffen : follte bas nicht ben Ginfall bes Dichters' um eben fo vieles richtiger, ale beißender machen? Diefes aber kann ich wirklich zeigen; und zwar aus einem noch ungedruckten Epigramme eines alten lateinischen Dichtere in dem Cakurnaifden Manuscripte, welches ich ans der obgedachten Ubschrift des Gnbius bier mittheilen will. Es ift anf einen Glenden, welcher einen gewaltigen großen Bruch hatte, und Lautet fo:

Moles tanta tibi pendet sub ventre, Siringi, Ut te non dubitem dicere bicipitem.

Nam te si addictum mittat sententia campo, Vespillo ignorat, quod secet ense caput. Das Zeugniß ift klar und deutlich, und was wir daraus lernen, hat auch sonst seinen Nugen, indem wir sonach zugleich die Ursache erfahren, warum die Vespillones in dem römischen Rechte für unehrlich gehalten worden, welches ihnen als bloßen Todten= gräbern schwerlich hätte begegnen können, und daher immer sehr fremd geschienen.

8.

ilberhaupt fehlt es und noch gar fehr an einer recht guten Ausgabe des Martial. Die vom Farnebus, und besonders so, wie sie Schrevel vermehrt hat, von 1656, ist noch immer die beste Handansgabe, und derjenigen weit vorzuziehen, welche Bincentius Kollesso, zum Gebrauche des Dauphin, 1680 besorgt hat.

Wenn man alles so ziemlich beisammen haben will, was iber den Martial geschrieben worden, so muß man, außer der Ausgabe des Raderus, noch die Pariser von 1617 bei Mich. Sonnins in Folio, und die Striversche von 1619 in Duodez, zu bekommen suchen, welche beide letzteren die Ansmerkungen von nahe zwanzig verschiedenen Gelehrten enthalten. Es ist nur Schade, daß wir das Beste, was in ihnen zerstreut ist, nicht in einem vollsständigern und beurtheilendern Anszuge, als Farznabius und Schrevel davon gemacht haben, besisch sollen; und daß kein Burmann oder Corte den ganzen Text des Dichters gegen gute Manusstripte neuerlich verglichen, als woran es ihm noch innner sehr nöthig ist.

Collte fich noch ein fleißiger Mann finden, ber fich biefer Mühe zu unterziehen Luft hatte, fo zeige ich ihm hiermit an, daß, die Fürstliche Bibliothet zu Wolfenbiittel vier Sandschriften vom Martial befigt, wovon brei auf Pergamen find. Doch nur eine, Die aber an vielen Stellen fehr verlofden, ift von etwas beträchtlicherm Alter; denn die anderen beiden find aus der erften Salfte des funfzehnten Sahrhunderts, und icheinen entweder eine von der andern, oder beide von einer und der nämlichen britten abgeschrieben zu fenn, fo fehr ftimmen fie in allen Stücken überein. Das eine Diefer gleich= lantenden Exemplare ift defmegen mit merkwürdig, weil es, bem Untonins Panormita gehört hat, ber es von feinem Freunde, dem Murifpa, ge= fchenkt bekommen, wie am Ende deffelben burd die Worte Antoni Panhormitae liber: Aurispae donum angezeigt wird. Bum Schluffe bes andern ffeht: Scriptum Ferrariae per manus Theoderici Nicolai Werken de Abbenbroek. Anno domini nostri Jesu Christi 1446. -

Ich kann aber, die Wahrheit zu fagen, von allen diesen drei Handschriften auf Pergamen, so wie anch von der vierten auf Papier, nicht viel Rühmens machen. Sie haben-fast durchgängig die Lesarten des Domitins, und ganz eigene, welche Aufmerksamkeit verdienten, sind sehr dinne gesäet. Eine und die andere ist mir jedoch in die Augen gefallen, die ich ohne Bedenken in den Text aufe

nehmen würde. 3. E. in dem neun und dreißigsten Epigramme des neunten Buchs, auf einen geschickten Balansirer (Ventilator), welcher ein kleines rundes Schild in die Luft warf, und es jedesmal-mit verschiedenen Theilen seines Körpers in der Balanse wieder auffing. Von diesem sagt Martial, in allen gedruckten Ausgaben:

Summa licet velox, Agathine, pericula ludas, Non tamen efficies, ut tibi parma cadat.

Nolentem sequitur — — — Mir ift von jeher bas pericula ludas verdachtig vorgekommen. Denn pericula ludere mag nun heißen follen fo viel als cum periculo ludere, oder so viel als contemnere pericula, et perinde ludere parma, ac si nullum esset casus periculum, wie es uns die allzugutigen Ausleger frei= ftellen, fo ftreitet boch, bas eine fowohl als bas andere, gang mit dem Ginne des Dichters, welcher es durch einen eben fo misigen, als dem Rünftler fchmeichelhaften Ginfall verneinen will, bas viel Gefahr und Runft bei dem Spiele fen, indem das Schild ihm wider Willen nachfolge, nolentem sequitur, und fonach mehr Runft dazu gehören würde, ihm auszuweichen, es fallen zu laffen, als es gu fangen. Run lefen drei von unferen Manufkripten anstatt pericula ludas, - deutlich und flar pericula laudes, und ich bin völlig versichert, daß diefe Lesart die richtigere und mahre ift. Ich verftebe bas pericula laudes nämlich fo, bag bergleichen

Künstler, wie sie es noch thun, mündlich die aus Berste Schwierigkeit ihrer Kunststücke anzupreisen pflegten, und würde daher die ganze Stelle übers seben: "Richme nur, gewandter Ugathin, wie viel Gefahrniß bei deiner Kunst sey! Co steht ja doch nicht in deiner Macht, das Schild fallen zu lassen; es versolgt dich wider Willen, u. s. w."

Auch besitt die Bibliothek ein Exemplar der Gruterschen Ausgabe des Martial, zu welcher Salmasius einiges an den Rand geschrieben. Und ob Salmasius schon selbst das Beste davon hin und wieder in seinen Werken, besonders in den Exercit. Plin. augewendet hat, worand es hernach Schrevel in seine Ausgabe übergetragen, so dürste doch wohl noch eine kleine gute Nachlese zu halten seyn.

9.

Ich schließe diese Rhapsodie über den Martial mit einer litterarischen Anmerkung über ein Paar übersetzer desselben, in Meinung, daß ich wohl jemanden ein vergebenes Nachschlugen damit ersparen könnte.

Martial hat das Glück gehabt, fogar in das Griechische übersett zu werden. Nicht zwar gang; auch nicht von wirklichen Griechen, wenn es schon nur von den späteren wäre, dergleichen den Ink. Cafar, den Eutropius, den Sittenkehrer Kato

in ein Griechisches übertrugen, das nun freilich nicht das Griechische- des Thucydides, des Xenophon, des Theognis ist. Sondern, die dem Martial diese Ehre erwiesen, waren Gelehrte des vorigen Jahrhunderts, die ihn ans einer erlernten Sprache in eine andere erlernte Sprache übersetzten. Will man eine dergleichen Arbeit mehr für eine Schnlübung, als für die anständige Beschäftigung eines wahren Dichters halten, so habe ich nichts dagegen. Aber es giebt Männer von sehr berühmten Namen, die zu ihrer Zeit mit dergleichen Schulübungen sehr viel Aussehn machten.

Der vornehmfte derfelben ift unftreitig Sofeph Chaliger. Im Bette, bei fchlaflofen Nächten, ohne Licht und Biicher, wie er felbft fagt, über= feste er vor langer Beile Diejenigen Spigramme, welche er auswendig mußte, und fo entstand bas griechische Florileginm Martialis, welches If. Rafanbonus, gu Paris 1607, querft heransgab. Es enthält das dem Martial beigelegte. eine Buch von Schaufpielen gang, das dreizehnte und vier= zehnte Buch fast gang, und von den ibrigen zwölf Biichern eine ziemliche Ungahl. Kafanbonus rühmte die Zierlichkeit diefer überfetzung außer alle Maaken, und fie war ihm ein Werk, quo ne Athenae ipsae magis Atticae. Gleichwohl hat, hundert Sahre nachber, ein Mann, der fich lange nicht weder ein Staliger noch ein Rafaubonus

diinkte, aussührlich gezeigt, \*) daß sie voller Schnitzer wider die Quantität, voller Barbarismen und Solöcismen, voller anderen Fehler sen, bie zu entschuldigen, dem Verfasser und dem Heransgeber hätte schwer fallen sollen. Und hierauf, deute ich, konnte jeder auch schon vorans schwören, der noch so wenig von der Sache verstand.

Da. man biefe Rachtgeburten bes Chaliger der großen Parifer Ausgabe des Martial einverleibt hat, fo habe ich lange in dem Wahne geffanben, baß fie allda weit vermehrter gn finden waren, als irgendwo. Endlich habe ich entdeckt, bag biefe vermeinte Bermehrung eine bloße Rachlässigkeit deß= jenigen ift, der benannte Musgabe des Martial besorgt hat. Denn was sich darin an griechischen übersetungen mehr findet, als in dem Florilegio ficht, bas gehört nicht bem Chaliger, fondern. dem Fr. Morellus, deffen Ramen man zum. Unterschiede ein jedesmal beizufiigen, nicht hatte unterlaffen follen. Ranm bag noch Morellus in dem vorgesetten allgemeinen Berzeichniffe der ge= 7 nutten und eingeschalteten Uneleger genannt wird; in bem Berte felbft ift feiner nirgends gebacht, welches außer dem Untonio \*\*) schon Manchen mag befremdet haben. Es hatte aber More Ilus feine

<sup>\*)</sup> Namlich Monnope, in feiner Ausgabe ber Menagiana, T. I. pag. 325-336. Edit. de Paris.

<sup>\*\*)</sup> Bibl. Hisp. vet. l. c.

griechischen übersetzungen noch vor dem Skaliger gemacht, und sie auf zwei einzelne Bogen in Anart, wie ich vermuthe um 1600, aus seiner eigenen Druckerei ausgehen lassen. Weil ich diese Bogen selbst, die eine große Seltenheit sind, vor mir habe, so will ich, weitern Irrthum zu verhindern, in der Note\*) alle die Epigramme angeben, die sie entzhalten, und die aus ihnen unter dem Namen des Skaliger in gedachte Ausgabe des Martial gez kommen sind.

In geringerer Anzahl haben der ältere Doufa, Emanuel Martinus, Menage und andere, Martialische Epigramme in das Griechische übersest.

Was die Übersetzungen in nenere Sprachen ans belangt, so glaube ich, daß die französische die einzige ift, die eine ganz vollständige ausweisen kann.

<sup>\*)</sup> Es finb folgenbe: Lib. Spect. (1.) (5.) (8.) Ep. Lib. I, (6.) 10. 17. 48. 111. (412.) 113. Lib. II. 3. 13. 15. 18. 19. 78. Lib. III. 10. 12. 21. 78. 88. Lib. IV. 9. 47. Lib. V. 41. 44. 54. Lib. VI. 48. 53. 87. Lib. VII. 42. 48. 56. 75. Lib. VIII. 1. 5. 19. 27. 29. 35. 49. 69. 74. Lib. IX. 11. 47. 63. Lib. X. 4. 43. 47. 54. Lib. XII. (59) (70) (78) Lib. XIV. 38. Die in Haken eingeschlossenen sehlen aber in ber Ausgabe bes Martial, weil es solches sind, bie Staliger gleichfalls übersetzt hatte, und man sich mit bessen Einer Übersetzung begnügen wollte. Nur I. 112. und XIII. 76. sehlen bennoch auch, ob sie school Skaliger nicht übersetzt hatte.

Und zwar eine doppelte, eine in Prosa und eine in Bersen; und diese doppelte noch dazu von einem und eben demselben Manne. Doch da dieser Mann der Abt Marolles ist, so fällt alle Ursache weg, die Franzosen darum zu beneiden. Einzelne Stücke sind die Menge anch in alle andere Sprachen übersetzt worden, denen es nicht ganz an Poeten sehlt. Daß sich eine ziemliche Anzahl spanischer übersehmzen, von einem Emanuel de Salines, in des Lorenzo Grarian Arte de Ingenio sinden, merke ich deswegen an, weil sie sich der Kenntniß sowohl des Antonio und Belazquez, als, welches eben so sehr zu verwundern, unseres mit der spanischen Litteratur so genau bekannten übersehers des letzetern, entzogen zu haben scheinen.

#### IV.

## Priapeia.

Ift es wohl noch vergönnt, so wie es ehedem mehr als einem ernsthaften Manne vergönnt gewesen, zur kritischen Berichtigung dieser unsaubern Thorheiten einige Zeilen zu verlieren? Doch warum nicht? Da sind sie doch einmal: und besser, ist überall beser. Kann sich hiernächst kein Arzt mit Schäden beschäftigen, ohne seine Cinvildungskraft mit dem Orte, oder den Ursachen derselben zu bestecken?

Ich habe ein Paar Handschriften von ihnen iiberlaufen, in welchen ich verschiedene bessere Ecsarten angetroffen, als in den gedruckten Ausgaben sammtlich zu finden. Ich denke, daß hier gerade der rechte Winkel ist, in welchem ich so etwas, auf Nothfall des Gebrauchs, hinwerfen, oder in Entestung alles Gebrauchs — wegwerfen kann.

1. Die eine dieser Handschriften ist hier in der Fürstlichen Bibliothek, und führt den Titel: Publii Virgilii Maronis de vita et moribus Lampsacenorum liber. Sie ist auf Papier und kann nur kurz vor Ersindung der Druckerei geschrieben

seyn. So offenbar fehlerhaft sie an vielen Stellen ist, so hat sie doch wiederum andere, an welchen in ihr auf einmal ein Licht aufgeht, nach dem sich die Scioppii vergebens umgesehen. Eine Probesey das fünsundsiedzigste Gedicht.

Friapus.

Obliquis, pathicae, quid me spectatis ocellis?

Non stat in inguinibus mentula tenta meis.

Quae tamen exanimis nunc est, et inutile

lignum:

Utilis haec, aram si dederitis, erit. Es ift fonderbar, daß Priapus einen Altar verlan= gen follte; und zu fo einem Behufe: Aram si dederitis. Ihm war um gang andere huldigungen gu thun. Scioppius glaubte baber, daß man arae' si dederitis bafür lesen muffe. Ita lego, fagt er, quia ex altera lectione bonum sensum eruere nequivi. Utilis erit, si eam in aram ustulandum dabitis. Sed nec hoc mihi satisfacit. Ja wohl taugt auch bas nicht; ober vielmehr es taugt noch weniger. Gin einziger Buchftabe giebt bem Dinge eine andere Wendung. Man lefe näm= lid, anfatt aram, arram ober arrham, fo wie bas Manuffript will: und auf einmal ift Ginn und Wig wiederum ba. Priapus nämlich will eben bas fagen, was Martial ber alten Phyllis fagte, deffen Epigramm an fie bier ber beste Kommentar ift.\*)

<sup>\*)</sup> Lib. XI. ep. 30.

Bianditias nescis: dabo, dic, tibi millia centum, Et dabo Sentini jugera culta soli. Accipe vina, domum, pueros, chrysendeta, mensas:

Nil opus est — — Aus eben diesem Manustripte könnte ich auch ein ganzes noch ungedrucktes, zwar nur einzeiliges, Episgramm ad quendam, quomodo debeat servire Priapo mittheilen, welches sich zwischen dem zweizundbreißigsen und dreiunddreißigsen befindet; dech was von dieser Urt nicht schon bekannt ift, soll es durch mich gewiß nicht werden. Und dazu ist es so plump!

2. Die zweite Sandschrift, mit der ich vor länger als zehn Jagren eine leere Stunde verdorsben, ift unter den Rhedingerschen Manustripten der Bibliothet des Gymnasii zu St. Elisabeth in Breslau. Auch diese liest manche Zeile viel schmeibiger, und dem Berfiande gemäßer, woven ich nur ein Paar Beispiele geben will.

Carmen XV. ad Priapum.
Qualibus Hippomenes rapuit Schoeneida pomis:
Qualibus Hesperidum nobilis hortús erat:
Qualia credibile est spatiantem rure paterno,
Nausicaam pleno saepe tulisse sinu:
Quale fuit malum, quod litera pinxit Aconti,
Qua lecta, cupido pacta puella viro est:
Taliacunque puer dominus florentis agelli
Imposuit mensae, nude Priape, tuae.

Hier ist von sehr schönen Apfeln die Rede, die mit den schönsten and dem ganzen Fabelreiche verglichen werden. Wie schickt sich nun zu diesen das taliacunque, da cunque gemeiniglich etwas Verkleisnerndes bei sich hat, wie Bentley über den Hozraz anmerkt.\*) Scioppins sah sich daher auch gedrungen, in seinen Anmerkungen zu sagen: rocunque nugelzei. Aber was ist so ein nugelzei anders, als die gelehrtere Benennung eines Flicksworts? welches wir uns hier ersparen können, wenn wir mit dem Rhedingerschen Manuskripte lesen wollen:

Talia quinque puer dominus florentis agelli etc. Es waren solcher schönen Apfel fünf, die dem Priapus vorgeseht murden.

Carmen XX. ad Priapum.

Copia me perdit: tu suffragare rogatus,

Judicio nec me prode, Priape, tuo.

Haee quaecunque tibi posui vernacula poma,

De sacra nulli dixeris esse via.

Gruter, welcher auf Veranlassung seines Freundes, Melissus, die Priapeia dem Martial als das sunszehnte Buch beisigte, sagt in seinen Unmerkungen (die in der Unsgabe des Hadrionides nicht hätten sehlen sollen) über die dritte Zeile dieses Gedichts: Magis arridet lectio marginalis,

<sup>\*)</sup> Ad Lib. I. Od. VII.

quamyis ei minime ancillentur mss. codd. Quacque tibi posui tanquam vernacula poma. Wenn es aber sonach nur noch der Beistimmung von Handschriften bedarf, diese bessere Randglosse in den Text auszunehmen, so kann ich versichern, daß der Text sowohl des Rhedingerschen als Wolfenbüttelschen Manuskripts rollkommen so liest. Es ist auch nothewendig, daß man so lesen muß; denn vernacula poma waren es ja wirklich nicht, sondern sollten es nur bedeuten.

3. Daß Fr. Lindenbruch den sogenannten Unhang des Birgil mit Jos. Staliger's und seinen Unmerkungen herausgegeben, ist bekannt. Aber das ist nicht bekannt, daß er eine zweite, verzbesserte und vermehrte Ausgabe davon zum Drucke sast fertig gehabt, wovon das Gremplar, in welzches er seine Verbesserungen und Vermehrungen einzgetragen, in hiesiger Bibliothek befindlich. Auch er hat darin die Priapeia mit einem Mannskripte verzglichen, und mancherlei Lesarten beigeschrieben, bezren aber die meisten offenbare Schreibschler sind; wenigstens ist keine einzige darunter, die ich mit meinen vertauschen möchte.

Warum sonst spätere Herausgeber völlig ausgemachte Dinge nicht ungen wollen, um uns den Text dieser Aleinigkeiten, die vollends des Lesens nicht werth sind, wenn man sich erst den Ropf dariiber zerbrechen soll, so korrekt zu geben, als ihnen möglich war: daran kann nichts als Nachlässigkeit Schuld seyn. Wenn Skaliger z. E. bereits ans gemerkt hatte, daß das vierundzwanzigste Epigramm aus dem Griechischen des Leonidas, in die Ansthologie genommen sen: warnm hat man dessenungeachtet bisher unterlassen, die Interpunktion der zwei letzten Zeilen,

Fur habeas poenam, licet indiguere, feramque/ Propter olus, dicas, hoc ego, propter olus. nach den griechischen Beilen,

Αλλ' ώς εντεταμαι, φωο εμβλεπε τουτο δ'

Two dliywo layadwo eixeza; rwo dliywo. \
zu berichtigen? nach welchen sie nothwendig so and:
sehen muß:

- - - - - feramque

Propter olus, dicas, hoc ego? Propter olus. Und so hat sie auch Salmafins in seinem Eremplare des Gruterschen Martial wirklich beigeschrieben.

## V.

# Griechische Anthologie.

### 1.

Ich will hierunter sowohl das Werk des Pla= undes, als des Rephalas verstanden miffen. Wenn das lettere eben diefelbe Unthologie ift, mel= che feit den Beiten bes Salmafins fo oft un= ter bem Ramen ber ungebruckten angefichrt und genust worden, fo haben wir es dem Grn. Dr. Reibte gu verdanken, bag fie biefes Beiworts zum größten Theil nicht weiter bedarf. Wenn ich aber hingufete, daß beibe Unthologicen diesem wiirdigen Gelehrten noch mehr zu verdankeit haben möchten; baß es ihm gefallen möchte, uns auch feines fcharffinnigen Gleifes über bie Dla= nudische nicht zu berauben: fo mag er bedenken, daß es Männer giebt, von beneu man um fo viel mehr forbert, je mehr fie gutwillig leiften. Ich wiißte wenigstens nicht, wodurch er feine fo großen Berdienffe um die gesammte griechische Litteratur ftolger fronen konnte, ale durch die Erfüllung biefes Wunsches. Und boch muß ich mich gegen ihn schämen, diesen Wunsch gethan zu haben, so lange sein patriotischer Eifer, der leider mehr als uneigennüßig heißen muß, wahrlich nicht zur Ehre unserer Zeit und unseres Baterlandes, fortführt, so wenig Unterstüßung zu finden.

2.

Es ift aber, felbst nach ber Bemerkung bes Srn. Dr. Reiste, fo gewiß nicht, daß die Un= thologie des Rephalas, welche er aus der Leip= giger Abschrift herausgegeben, die von dem Beidel= bergifchen, nun Batikanifchen Manuftripte genom= men worden, die einzige noch jest vorhandene un= gedruckte Unthologie ift. Geine Bermuthung von dem barbarinifchen Roder, welchen Solftein und Mlatius gebraucht, scheint febr gegründet gu fenn, \*) und welch ein Glück mare es, wenn fich in Diesem, wenigstens nur die unverfälschte Anthologie bes Agathias fande, und mit ber Beit an bas Licht fame. Schon aus ihr, wenn benn nun anch die urspriinglichen Sammlungen des Meleager und Philippus auf immer verloren maren, mir= ben wir, bente ich, von bem epigrammatifchen Benie ber Griechen einen etwas andern Beariff bekom= men, als wir uns jest davon zu machen, vielleicht nur verleitet worden.

<sup>\*)</sup> Praefat. ad Anth. Const. Ceph. p. XIX.

3.

Denn was ftellt fich der größere Theil von Lefern, welcher die Unthologie nur vom Sorenfagen, und höchstens aus wenig Beispielen baraus fennt, überhanpt darunter vor? Was fonft als eine Samm= lung eigentlicher Sinngedichte, gang in der Manier, welche ben Briechen, gu ihren beften Beiten, eigen war? Und diefe Manier wofür halt er fie anders, als fiir das klare platte Gegentheil der Manier des Martial, welche sich vernehmlich durch Big und boshafte überraschung empfiehlt? Gleichwohl geht von diefer Vorstellung, wenn man sie auch nur bei dem Planndes und Rephalas auf die Probe bringt, febr vieles ab. Und wie viel mehr wirde von ihr abgeben; wenn wir fie gar gegen jene ersten urspriinglichen Sammlungen, ober auch nur, wie gefagt, gegen die erfte noch erträgliche Berfälschung und Berftummelung berfelben halten fonnten! In diefer, des Agathias nämlich, war ein eigener Abschnitt fatyrifcher Ginngedichte; noch eines an= dern, welcher lediglich dem Lobe des Weines und der Schmauferei gewidmet war, nicht zu gedenten. Wenn diefe aber nun in dem Rephalas ganglich fehlen; wenn fich Rephalas, anger den verliebs ten Abschnitten, in welchen freilich mehr Empfindung, ale Wig fenn mußte, nur auf die dedikatori: fchen und sepulkralischen, überhaupt nur auf die eigentlichen Aufschriften eingeschränkt, beren größtes

Berdienst allerdings die Simplicität ist, deren Wirstung aber nicht aus dieser bloßen Simplicität, sons dern zugleich aus dem sinnlichen Eindrucke entsprang, welchen das Denkmal machte: wie kann man ihn dessenungeachtet zum allgemeinen Maaßstabe annehmen, nach welchem es auszumessen, wie viel Wist die Griechen in allen verschiedenen Gattungen des Epigramms geliebt und zu brauchen vergöunt haben?

4.

Es mag fich nun freilich wohl aus dem fatyri= ichen Ubichnitte, welcher in dem Rephalas mangelt, Berfchiedenes in der Sammlung bes Planudes finden. Allein mas fich benn anch in diefer babin Gehöriges findet, das ift von der Manier bes Martial fo weit lange nicht entfernt, als man fich einbildet. Ja, es find nicht wenige Stücke barunter, Die Martial felbst nicht geschranbter und spiger hatte machen konnen; und die, wenn man fie über= feste, manchen vermeinten Renner der griechischen Simplicität gewaltig irre führen würden. Ein Dupend von diefer Urt habe ich unter meine Ginn= gedichte geftrent; aber ich will ben feben, welcher fie, ohne fie fonft gut fennen, von benen unter= scheiden soll, die ich aus dem Martial nachgeahmt oder übersett habe. Es ift nur Thorheit, fich ein= gubilden, daß Dig nicht auch den Griechen follte Big gewesen senn: ihnen, die so gern lachten, als irgend ein Bolt in der Welt, und bei denen fich

mehr als Ein Schriftsteller bemiiht hatte, der Kunst, das Lachen zu erwecken, eine scientisische Form zu geben, wobei doch alles vornehmlich auf die Quellen der bei dem Martial so sehr verschrieenen Pointen hinauslausen mußte.\*) Man ist nicht zu sein, sondern zu stumpf geworden, wenn man an einer Gattung intellektueller Schönsheit deßwegen kein Vergnügen sindet, weil sie nicht gerade die vornehmste und interessanteste ist. Alles ist gut, wenn es an seiner Stelle ist; aber von allen Arten des Geschmacks ist der einseitige der schlechteste. Man ist sicherlich weder gesund noch ktug, wenn man seine Schöne nicht anders, als in der Kleidung einer unschuldigen Schäferin lieben kann.

5.

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß sich Martial sogar nach solchen griechischen Stücken gebildet hat, welche seinen so ähnlich sehen. Er kannte den Mesteager; und warnm sollte er nicht anch die Unthologie desselben gekannt haben, da er sich eines von des Meleager's eigenen Epigrammen, welches sich noch jeht darin findet, ganz zu eigen gemacht? Nämlich die Grabschrift, welche Meleager einem Ausigenes setze, \*\*)

<sup>\*)</sup> Cicero de Orat. lib. II. cap. 63 et 71.

<sup>\*\*)</sup> Anthol. lib. III. cap. 1.

Παμμητος γη χαιρε συ τον παρος ου βαρυν

Αυσιγενην, καὐτη νυν ἐπέχοις ἀβαρης.

hat er fast wortlich in den Schluß der Grabschrift auf feine Lieine Liebe Erotion übergetragen.\*)

Mollia nec rigidus cespes teget ossa, nec illi, Terra, gravis fueris, non fuit illa tibi.

"Indeß muß ich, ben eigenthümlichen Reichthum des Martial nicht verdächtig zu machen, hier anmerten, baf biefes Exempel bas einzige in ber gefammten Unthologie ift, nach welchem es gang und aar feinen Zweifel leibet, baß er fich bann und wann auch mit griechischen Ginfallen beholfen. Denn fo viel Ahnlichkeit auch mehrere von feinen Epigrammen, mit bem ober jenem griechischen gu haben scheinen, so verfteht es fich barum nicht gleich von felbft, daß eben Er ber Nachahmer gewesen, Ich muß von dem Alter des griechischen Berfaffere ficher überzeugt fenn, ehe ich bas foll auf ihn kommen laffen. Denn offenbar ift es bei ben meiften, bag nicht die Griechen von ihm, fondern er von den Griechen geplündert worden, als von welchen man zeigen fann, daß fie lange nach ihm gelebt haben.

So äußert sich zwischen dem Epigramm eines gewiffen Myrinas, \*\*)

<sup>\*)</sup> Lib. V. ep. 35.

<sup>\*\*)</sup> Anthol. lib. II. cap. 9.

Υ τετραχοσι' έστιν · έχεις δε συ τους ένιαυτους Δις τοσσους τρυφερη πενταχορων Έκαβη. Σισυφου & μαμμη και Δευκαλιωνος άδελφη, Βαπτε δε τας λευκας, και λεγε πασίν τατα. und diesem vom Martial,\*)

Mammas atque tatas habet Afra: sed ipsa

Dici et mammarum maxima mamma potest. zwar allerdings eine große Berwandtschaft, und schwerlich dürfte das eine ohne Hülfe des andern seyn gemacht worden. Denn beide verspotten sie eine eitle Närrin, die gern jünger scheinen möchte, als sie ist; nur daß das eine von ihr wirklich erzählt, was das andere ihr in dieser Absicht zu thunnur rathet. Aber welches ist hier das Driginal, und welches die Kopie? Das Alter des Myrinas ist ungewiß; und Herr Dr. Reiske giebt es selbst sür nichts als eine Bermuthung ans, daß dieser Myrinas der Rhetor E. Licinius Barro Murena seyn könne.\*\*)

. hingegen ist zwischen folgendem des Martiat, \*\*\*) Lotus nobiscum est, hilaris coenavit; et idem. Inventus mane est mortuus Andragoras.

Tam subitaemortis caussam, Faustine, requiris?
In somnis medicum viderat Hermocratem.

<sup>\*)</sup> Lib. I. ep. 101.

<sup>\*\*)</sup> Notit. Poët. Anthol. p. 248.

<sup>\*\*\*)</sup> Lib. VI, ep. 53.

und biefem bes Bucilins; \*)

Έρμογενη τον λατρον ίδων Λιομαντος εν υπνοις,

Odz et' anysoon, zai negiauua gegwy. die Sache außer Streit, und Rader hätte nicht so unbedachtsam mit einem e Graeco hoc est expressum das Driginal des Martial geradeweg zur Nachahmung erniedrigen sollen. Denn von dem Lucilius ober Lucillius, dem das Griechische geshört, ift es ausgemacht, daß er geraume Zeit nach dem Martial gelebt.

Um ungernsten möchte ich dem Martial sein so Bekanntes, und noch immer so oft Anzuwenbendes \*\*)

Non de vi, neque caede, nec veneno, Sed lis est mihi de tribus capellis.

Vicini queror has abesse furto.

Hoc judex sibi postulat probari:

Tu Cannas, Mithridaticumque bellum,

Et perjuria Panici furoris,

Et Syllas, Mariosque, Muciosque

Magna voce sonas, manuque tota.

Jam dic, Postume, de tribus capellis. streitig gemacht wissen. Gleichwohl schreibt Farnasbius in seinen Unmerkungen: vide Lucilli epigr. lib. 2.- cap. 46. Anthol. unde hoc expressum. Das ware mir ein schöner Kommentator, ber mich

<sup>\*)</sup> Anthol. lib. II. cap. 22.

<sup>\*\*)</sup> Lib. VI. cap. 19.

fo ungepriifter Sache hinter meinen Rachahmer feste! Der verlohnte es fich nicht der Mühe, fo etwas genaner nachzusehen: was verlohnte fich benu der Mühe über den Martial anzumerfen? Der Lucillius, ben Farnabius hier gum Erfinder macht, ift ber nämliche vorgedachte, von bem, wie gefagt, fo viel gewiß ift, daß er fpater als Martial gelebt. Denn er hat unter anderen and ein Epi= gramm auf den Urst Magnus gemacht. \*) Run möchte ich zwar unter biefem nicht, wie Rabricius gethan, \*\*) den fogenannten Satrofophisten verfteben, als wonach Lucillins bis in das vierte Sahrhundert herunterkommen mirde. Wenn benn aber auch nur der Magnus aus dem zweiten Sahr= hunderte gemeint ift, welcher Leibargt bei den Un= toninen war, fo bleibt doch immer derjenige Dichter, der ein Spigramm auf den Tod deffelben machen können, weniastens noch funfzig Sahre hinter dem Martial gurud. Die Nachahmung bes Eucillius felbft ift nicht fchlecht; fie bat fogar Gigenes genug, daß- sie wohl auch ganz und gar nicht Nachahmung bes Martial, fondern eines dritten Mufters fenn könnte; besonders wenn es mahr mare, was dem Grasmus bediintte, daß ber Schluß berfelben aus einem Sprichworte entlehnt fen, \*\*\*). und nicht

<sup>\*)</sup> Anthol. lib. I. cap. 39.

<sup>\*\*)</sup> Bibl. Gr. Lib. III. cap. 28. p. 719.

<sup>\*\*\*)</sup> Adagior, Chil. III, cent. 1.

vielmehr bas Sprichwort selbst seinen Ursprung daher hatte.

Hierüber aber, daß sich in einer alten griechisschen Unthologie mehr Stücke finden sollen, welche aus dem Martial nachgeahntt worden, als solche, welche Martial darans nachgeahnt, können sich nur diejenigen wundern, welche überhaupt die Bersfasser derselben nicht recht kennen. Es sinden sich darunter nicht nur sehr viel spätere Griechen, denen es üblich war, die lateinische Sprache zu lernen, sondern anch nicht wenig geborene Kömerze die Griechisch genug gelerut zu haben glaubten, um ein Epigramm darin wagen zu dürsen.

. 6.

Auch ift, um sich von der gepriesenen Simpliscität, selbst der ältesten und besten griechischen Episgramme, keinen zu allgemeinen und übertriebenen Begriff zu machen, die Anmerkung des Batteux sehr richtig und dieulich, "daß wir öfters nur nicht alles wissen, was man wissen müßte, um richtig davon zu urtheilen, und nichts von so geringen Umständen abhange, als ein wisiger Einfall."

Es ift z. E. sehr möglich, und fehr glaublich, baß in manchem griechischen Epigramme, in welschem wir nichts als die trockene kahle Anzeige eines historischen Umstandes zu sehen glauben, eine sehr seine Anspielung auf ganz etwas anderes liegt, und

der historische Umstand selbst nichts weniger als nach den Worten zu verstehen ist. Ein Exempel wird meine Meinung deutlicher machen.

Es ist bekannt, was Plinins und Valerins Maximus, die ihre Nachricht unstreitig aus den zwerlässigsten Auellen werden genommen haben, sehr einstimmig von dem Tode des Sophokles melden; nämlich, daß die Frende ihn um das Leben gebracht habe, als er bei einem tragischen Wettstreite mit genauer Noth endlich den Sieg davongetragen; Sophockes ultimae jam senectutis, cum in certamine tragoediam dixisset, ancipiti sententiarum eventu diu sollicitus, aliquando tamen una sententia victor, causam mortis gaudium habuit.\*) Num vergleiche man hiermit das Epizgramm des jüngern, Simonides auf den Tod dieses Dichters:\*\*)

Έσβεσθης, γηραιε Σοφοκλεες, ανθος αοιδων,

Oliumor Bangor botour koentomeros. Nach diesem soll Sophokles an einer Weintraube erstickt seyn. Zwei sehr verschiedene Todesarten, dem ersten Unsehn nach. Wor Freuden sterben, und an einer Beere den Tod sinden, davon scheint eines dem andern ziemlich zu widersprechen; daher uns

<sup>\*</sup> Fal. Max. lib. IX. c. 12. Plinius Nat. Hist. lib. VII. cap. 53.

<sup>\*\*)</sup> Anthol. lib. III. cap. 25.

denn and die Lebensbefdreiber des Gophotles recht gern die Bahl laffen, ob wir lieber diefes, ober jenes glauben wollen. Wie ware es gleichwohl, wenn im Grunde feine Bahl hier Statt fande? wenn Gimonibes, richtig verftanden, gerade eben Das fagte, was Plinius und Balerius ver-fichern? wenn er, ale ein Dichter, nur unter einem fciclichen und fcbinen Bilde hatte fagen wollen, was diefe, als Geschichtschreiber, ohne Bild fagen miiffen? Denn man crinnere fich nur, unter weffen befonderm Schute bas Theater, und alles mas zu dem Theater gehörte, fand. Eben der Gott, welcher die Menfchen den Wein gelehrt hatte, galt Dafür, daß er fie anch; durch die wilden und groben Frenden der Beinlefe, gu ben feineren und menfchlichen Freuden bes Drama geleitet habe. Bon ihm hießen Dichter und Spieler Diompfifche Riinft= ter; und wenn es vergonnt war, bas eine feiner Gefchente für bas andere gn fegen, fo tonnte gar wohl ber Sieg, Den er einem Dichter ober Spieler verlieb, eine fiife Traube heißen, womit er Diefen Liebling belohnen wollen. War nun aber bie Freude über die Radricht von einem folchen Siege bem Sieger tobtlich : wie konnte Diefes in der poetischen Sprache, mit Fortsetning ber nämlichen Metapher, anders lauten, ale daß er an einer Beere biefer füßen Traube leiber erfticht fen?

Gine dergleichen Unblegiing, weiß man wohl, tann auf teine ftrenge Art erwiefen werden, fondern

der Lefer, bei dem fie Gliid machen foll, muß ihr mit feinem eigenen Gefühle ju Bulfe tommen.

Der inden ihr feinen Beifall nur barum verfagen wollte, weil noch andere alte Schriftsteller eben das von dem Tode des Cophotles berichten, was das Epigramin des Simonides, den Worten nach, su fagen scheint, ber thate febr Unrecht. Denn alle biefe anderen Schriftsteller find junger als Simonides, und haben den poetischen Musdruck deffelben entweder in feinem Geifte nachge= braucht, oder wider feinen Beift verftanden. Jenes kann Sotades gethan haben; diefes hingegen ift von dem kläglichen Bufammenfchreiber der Maxpoβιων febr glanblich, welches Lucian unmöglich fann gewesen fenn. Es ift nicht jedem Muge gegeben, die Biille ju durchschauen, in welche ber Dichter eine Bahrheit zu fleiden für gut findet; aber wenn eine dergleichen Siille einmal fiir den Körper felbft gehalten worden, fo ift gang begreiflich, wie fich mehrere hintergeben laffen, und der Betrug endlich dahin gedeihen fann, daß er schwerlich zu wider= legen steht.

7:

Freilich durfte, bei dem allen, dieses Exempel sehr einzig in seiner Urt scheinen. Ich füge also ein zweites bei, welches diesen Austoß nicht haben wird,. phne darum weniger merkwürdig zu seyn.

Borgebachter Lucillius hat an einen Demoftratus, ber fich einem fclechten Augenarzte unter bie hande begab, Folgendes gerichtet:\*)

Ποιν σ' εναλειψασθαι, Δημοστρατε, χαιρ' ξερον

Τίπε ταλαν: ούτως εύποπος έστι Διων.

Οὐ μονον έξετυφλωσεν όλυμπικον, 'άλλα δι' άὐτού

Elvoros, is elzer, ra plequo' exepaler. Der Dichter giebt in diesen Zeilen dem Kranken den Rath, 'che 'er die Salbe des Dion brauche, immer im voraus von dem lieben Tageslichte Absschied zu nehmen. Denn, sagt er, dieser Dion ist seiner Sache so gewiß, daß er einen andern Patienten, welches ein olympischer Sieger war; uicht allein selbst stockblind gemacht, sondern auch die Bildsäule desselben zugleich mit um ihre Augen gesbracht hat.

Die Bilbfaute zugleich mit um ihre Ungen gesbracht! Das ist ja wohl eine sehr frostige übertreisbung. Hat denn eine Bilbsaule Augen, mit welchen sie wirklich sieht? Kann ein ungtücklicher Anacksalber sie blinder machen, als sie wirklich ist? Ober, wenn uur die nachgebildeten todten Augen zu versstehen sind, wie hat er die Bildfaule um diese gebracht? Wirkte die schädliche Salbe durch Sympathie? Oder schlug er ihr, brach er ihr die Augen mit Gewalt auß? Dieses zwar sagen die Worte,

<sup>\*)</sup> Anthol. lib. II, cap. 22.

wenn man sie genau nimmt. Aber warum sollte Dion diese verwüstet haben? Wenn man schon zur Berhöhnung eines elenden Augenarztes sagen kann, daß er der geschworene Feind aller gesunden Augen sensen, die ohnedies so sind, als ob sie aus seinen Sänden gekommen wären? Eben so sinnreich würde man ja wohl alsdann auch sagen dürsen, daß er allen Augen so seind sen, daß er selbst die Augen an den treibenden Bäumen zu zerquetschen Vergnügen sinde?

Man fieht fich vergebens bei ben Unslegern nach etwas um, wodurch diefer schale Wig Geift und Scharfe bekommen fonnte. Gie überfegen Die Worte fehr treulich; aber wem es von ihnen ein= gefallen, eine Umschreibung oder Erklörung bingu= guthun, ber macht uns ficherlich verwirrter Damit, als wir waren. Go fagt g. E. Dbfopous: 'Non solum excaecavit Olympicum, sed propter imaginem, quam habebat, etiam palpebras ejus ejecit. Man sieht woht, daß er durch propter imaginem bes de' elzovos ausdrücken wollen. Uber mas foll es beißen? Beneidete der Argt feinen. Patienten wegen ber Ehre, fich im Bilbe aufge= ftellt zu feben? und war es Reid, warum er Diefem Bilbe bie Augen ausschlug? Das ware noch ber einzige Berftand, den das propter imaginem haben fonnte; aber es mare auch gerade der, welcher am meiften mit der Abficht bes Bangen ftritte. - Etwas

erträglicher laufet bas griechifche Scholion, fich bei diefem Epigramme findet; benn es fagt boch wenigstens teine Ungereimtheit: zviplou yag ortos autov Erdeyerai nai the chora tughhe elvai. Der Scholiaft meint nämlich, ber Dichter habe weister nichts fagen wollen, ale biefes: "Da ber Gie= ger blind geworden, fo habe auch die Bilbfaule nicht anders als blind fenn konnen." Diermit. fonnte man fagen, bezog fich ber Scholiaft auf bas Ifonische ber Statuen, welche bie olympischen Gies. ger erhielten ; auf bas Gefet ber Bellanobiken, nach welchem eine Urt biefer Statuen nicht idealisch, fondern nach ber beften und ffrenaften Uhnlichkeit gearbeitet fenn mußte. \*) Aber es ift fehr zu zweis feln, ob biefer gelehrtere Umftand bem Scholiaften bekannt war, und wenn er ihm bekannt war, wenn er wirklich barauf gezielt, fo hat er offenbar eine gang falfche Unwendung bavon gemacht. Denn erft: lich galt bas Gefet von Beobachtung ber möglichften Uhnlichkeit nur bei bem breimatigen Steger, für welchen man ben in der Auffchrift ohne Beweiß annehmen inufte, und zweitens mußte fich ja wohl diese Uhnlichkeit auf den Buftand, in welchem er fiegte, beziehen; und nicht auf einen nachherigen, in welchen er burch Unglicksfälle gerieth. Enblich, mas mare benn and bei biefer Unslegung ber gange Ginfall? Wo lage benn nun das größere Berbrechen. men Jose Mila . . s.

<sup>\*)</sup> Plinius Rist, Nat. lib. XXXIV. sect 9.

des Arztes? Und wie könnte ihm eine natürliche nothwendige Folge als ein zweiter freiwilliger Frevel

angerechnet werden?

Rurg; der mahre, einzige Aufschluß diefes Gpi= gramme ift aus einer Bemerkung an ben alten Bildfäulen herzuleiten, welche man bei ben alten Schriftstellern gwar von weitem angebentet findet, Die aber nur erft von den neuesten Alterthumsfor= ichern, aus wirklich noch vorhandenen Stiiden Diefer Urt, in ihr völliges Licht gefest worden. \*) Da nämlich die Bildhauerei nur das eigentlich Rörperliche, nur bas, was durch Bertiefung und Erhöhung auf der Fläche fichtbar ift, ausdrücken foll, fo fann fie von bem menschlichen Unge weit weniger nachahmen, ale die Malerei. Der gange Augapfel, anf welchem biefe fo vieles zu unterscheiben findet, ift fiir fie weiter nichts, als eine rundliche ebene Kläche. Weil nun aber hierdurch ein großer Theil bes Lebens für fie verloren geben murbe, fo haben es fchen febr alte Meister gewagt, durch einen Schrift iber bie Grenzen ihrer Runft, Die Malerei hier wiederum einzuholen. Gie machten nämlich ben Ungapfel entweder aus einem weißern, glanzendern Marmor, als die Bildfaule, felbft mar; ober libers, jogen ben Augapfel mit einem binnen Gilberbleche, welches Die weiße Sornhaut borftellte, in der Mitte

<sup>&</sup>quot;) Winkelmann's Unmerkungen über f. Geschichte ber Kunft, S. 81.

aber ausgeschnitten war, um einen Stein zu fassen, der die Farbe der Tris nachahmte, und in dessen Mittelpunkte wiederum ein Sdelstein befestigt war, welcher den Stern bildete.

... Run nehme man an, daß die Mugen ber Bildfante, von welcher in unferm Epigramme die Rede ift, bon folder Beschaffenheit gewesen, und erin= nere fich angleich eines anderweitigen Bormurfs, welcher ben alten Arzten fehr oft gemacht murde: und ich meine, wir verftehen ben Dichter nunmehr fo, wie wir ihn verftehen follen. . Es war aber, was man ben alten Argten, außer ihrer Unwiffenheit und Bermeffenheit fonft vorwarf, nichts Beringeres als Diefes, baß fie nicht immer reine Sande behielten, und aus ben Saufern ihrer Rranten gern etwas mitgeben hießen. Dieses Schlages war jener Urgt in der Ufopifchen Fabel, dem eine alte Frau, Die er wirklich an fchlimmen Augen furirt batte, gleichwohl ben bedungenen Lohn, unter dem zweis beutigen Bormanbe nicht zahlen wollte, weil fie unmöglich glauben konne, bag ihre Angen völlig hergeftellt waren, mit welchen fie verschiedene Dinge in ihrem Saufe nicht mehr fabe, Die fie vor ben Befuchen bes Urztes boch zuverläffig darin gefeben habe. \*) Diefes Schlages mar jener Berodes, von welchem Martial ergählt: \*\*)

<sup>\*)</sup> Fab. 21.

<sup>\*\*)</sup> Lib, IX, ep. 98,

Clinicus Herodes trullam subduxerat aegro:

Deprensus dixit; stulte, quid ergo bibis? Diefes Schlages war ein ungenannter Arzt ein welchem es in der Anthologie heißt: \*)

. Φαρμαχιησι δοδων λεπραν και χοιραδας αίρει,

Talla de navt' adoet zat diza gaonaziov. Und, mit einem Worte, eben dieses Schlages war unser Dion. Dergleichen eingesetzte Augen, als ich gesagt habe, waren Dinge von Werth; und diese brach Dion der Bildfänle seines Kranken bei einer guten Gelegenheit ans. Das ist der eigenkliche zweite Vorwurf, den ihm der Dichter macht; und der ganze epigrammatische Wis liegt in der Uhnzlichkeit, welche dieser zwischen der Khat, deren sich Dion als Dieb schuldig machte, und der Khat, die er als ein ungeschickter Arzt verübte, zu sinden wußte.

. 8.

Außer ihrem poetischen Werthe hat die griechische Unthologie noch einen andern, der, wenigstend in den Augen des Gelehrten, jenem bei weiten
den Vorzug streitig macht. Sie enthält einen Schatz von Nachrichten und Erläuterungen, die sonst nirgends zu finden, und auch lange nicht so verbraucht sind, daß nicht noch jest hundert Dinge, die man entweder gar nicht, oder nicht hinlänglich versteht,

<sup>\*)</sup> Lib. II. cap. 22. ep. 18.

ein ganz neues Licht daraus erhalten könnten. Ich begnüge mich, hiervon nur ein einziges Beispiel anzusühren.

Wer kennt nicht das Gedicht des jüngern Mussäus? und wer weiß nicht, wie viel Gelehrte sich mit Anfklärung der geringsten Schwierigkeiten defeleben beschäftigt haben? Was haben nicht Daniel Pareus und Kromaner alles darüber zusammensgetragen? Und gleichwohl, darf ich behaupten, ist ein sehr wesentlicher Umstand, der durch das ganze Gedicht herrscht, von ihnen allen völlig unerörtert geblieben. Ich meine den Umstand des Orts, an welchem eigentlich der interessanteste Theil der Geschichte vorgeht.

Es heißt nämlich, daß Sero, die Selbin des Gedichts, fern von ihren Altern am Meere in einem hohen Thurme gewohnt habe. \*)

Mie kommt es, daß man uns so gar nichts von diesem Thurme sagt? Ich kann nicht glauben, daß schlechterdings kein Ansleger gewnst, was es mit diesem Thurme für eine Bewandniß gehabt. Aber wer es von ihnen gewußt hat, der hat wenigstens sehr. Unrecht gethan, seine Leser für eben so gelehrt, als sich selbst zu halten. Denn wahrlich versteht sich die Sache nicht von selbst. Hero war Priesterin der Venus zu Sestos; der Tempel dieser Göttin,

<sup>\*)</sup> Vers. 32.

an welchem sie stand, lag in der Stadt; in diesem Tempel in der Stadt ward das Fest geseiert, bei dem sie Leander zuerst erblickte: wie nun, daß sie gleichwohl nicht in diesem Tempel in der Stadt, sondern außer der Stadt, am Meere, in einem Thurme wohnte? Was war das siir ein Thurm? und was waren ihre Verrichtungen in diesem Thurme?

Ich bekenne, daß ich mir selbst auf diese Fragen, über die, wie gesagt, in allem, was Noten über den Musäns heißt, ein tieses Stillschweigen beobachtet wird, lange nicht zu antworten gewußt habe, bis ich endlich auf zwei Epigramme in der Unthologie traf, die mir völlige Befriedigung darzüber gewährten.

In beiden erscheint Venus als die Veherrscherin des Meeres; in beiden wird eines Hauses, und einer Stätte gedacht, welche der Göttin an dem Ufer geheiligt waren. Allem Ansehn nach war also auch die Venus, die zu Sestos ihren Tempel hatte, eine Venus Pontias, oder Euplöa, oder was sie sonst sir einen Namen in jener Wirde führte, und der Thurm, welchen ihre Priesterin bewohnte, war gleichsam eine zu jenem Tempel gehörige Kappelle, die außer der Stadt an dem Ufer, zu mehrerer Bequemlichkeit der Schiffer und Reisenden, erbaut war.

Das erfte biefer Epigramme gehört einem Un=

Αιτος μοι δομος ούτος, (ξπει παρα χυματι πηγω 'Ιδρυμαι, νοτερης δεσποτις ήϊονος)

Αλλα φιλος. ποντω γας έπι πλατυ δειμαινοντι Χαιρω, ' και ναυταις είς έμε σωζομενοις.

Τλασχέν την Κυποίν... έγω δε σοι ή έν έρωτι Ο Ο Ο Ο Ο Ο ΄ ΄ γαρυπω πνευσομαι έν πελαγει.

"Gering ift dies mein Saus, mir, der fchaumenden Wogen Gebicterin, hier am feuchten Ufer errichtet: und boch ift es mir lieb'. Denn ich freue mich, wenn weit und breit bas Meer vor mir erschrickt, und der Schiffer mir feine Rettung bantet. Berfohnet Rypris! 3ch bin es, die in der Liebe, ich bin es, die auf ber fturmenden Gee mit ginftigem Winde bealucet." - Bas Untipater Souog nennt, heißt bei dem Mufans avoyog, und es ift natürlich. dag ein Gebäude am Ufer, welches weit in die Gee feben, und vor überschwemmung gefichert feyn fol-Ien, die Bobe und Form eines Thurms werde gehabt haben. Go ift es auf den Müngen und gefcmittenen Steinen f auf welchen Die Gefchichte Des Beander abgebildet zu feben, auch wirklich ein Thurm, von welchem ihm Bero mit brennender Factel entgegen lenchtet.

Das andere Spigramm, welches einer Unytezugeschrieben wird, rift noch merkwürdiger, indemaus ihm zugleich die eigentliche Verrichtung erhellt, welche einer Priesterin der Benus in einem dergleichen Thurme obgelegen. Κυπριδος ούτος ο χωρος, επει φιλον επλετο τηνα Αλεν απ' ηπειρου λαμπρον ουαν πελαγος,

Οφοα φιλόν ναυτησι. τελη πλοού, άμφι δε ποντος Λειμάνη, λάμποον δεοχομένος ξοανον.

"Der Rypris ift Diefe Stätte! Ihr gefällt, vom festen Gestade immer auf ruhige glänzende Fluthen. zu blicken; bem Schiffer zur glücklichen Fahrt. Ihr ftrahlendes Bild erscheinet: Die Wogen erschrecken und fallen." Mus den letten Worten ift ficher gu fchließen, baß, bei entftebenben Stiirmen, Bildnif ber Benus zu oberft auf bem Thurme and: geftellt morden, um das tobende Meer durch Gr= blidung feiner Beherrscherin zu befanftigen. Diefe Musftellung war benn alfo bas Gefchäft ber Pries fterin, und ich irre mich fehr, wenn nicht hieraus auch der ftreitige Berftand einer besondern Stelle des Dufaus außer allen Zweifel gefest wird. Mufans nämlich nennt die Leuchte, welche Bero dem verliebten Schwimmer zum Biele ftedte, toutos avalua, \*) und die Uneleger find angerft uneinig, mie biefes analua hier zu iberfegen; ob durch simulacrum, oder signum, oder forma, oder indicium, ober solatium. Ich glaube aber, ayakua foll das Jouror der Unyte ausdrücken; denn beides bedeutet eine Bilbfaule, und der Dichter hat gar mohl die ausgesteckte Facel, mit Unspielung auf die Ausstellung ber wirklichen Bitbfaule ber Göttin

<sup>\*)</sup> Vers. 8.

der Liebe, ein Bild ber Liebe nennen tonnen. Folg= lich mare die erfte überfebung, burch simulacrum, die richtigere; oder, wenn man ja signum bafür brauchen wollte, fo miifte es boch mur in bem Berftande gefchehen, in welchem diefes Wort, nicht für ein Beichen überhaupt, fondern für eine Urt von simulacris genommen wird, und bas Beiwort laetabile, welches Rromaner babei für nöthig erachtet, ware eben fo überfluffig, als falfch.

Unf welchen von folden-Ufertempeln ber Benus das eine oder das andere diefer Epigramme eigent= -lich gebe, ift nicht zu bestimmen. Es gab beren an ben Ruften von Griechenland und ben Infeln bes ageifchen Meeres mehr als einen, wie aus verschie=

benen Stellen des Paufanias zu erfeben.

Richt minder reich an bergleichen, fonft nirgends porkommenden Nachrichten und Erläuterungen ift die Unthologie bes Rephalas. Gine einzige biefer Urt, was für grundgelehrten und wunderfinnreichen Muthmaßungen kann fie nicht auf einmal ben Garaus fpielen; 3. G.

Ber war mohl ber Ginfon, beffen in ben bekannten Beilen bes Borag, \*)

Non possis oculo quantum contendere Lynceus, Non tamen ideireo contemnas lippus inungi:

1 . . 4 . 7

<sup>\*)</sup> Lib. I. Epist. I. v. 28.

Nec, quia desperes invicti membra Glyconis, Nodosa corpus nolis prohibere chiragra gebacht wird? Allem Unfehn nach, ein berühmter Uthlete gu ben Beiten bes Dichters. Mehr ergiebt fich von ihm aus der Stelle felbft nicht; aber wie wenig ift bas für einen Musteger, ber Belebr= famteit zeigen foll! Beinfius erinnerte fich, bei dem Caërtius gelefen zu haben, daß der peripa= tetische Philosoph Lykon, bas dritte Saupt biefer Schule nach bem Uriftoteles, ein vorzüglich gu= ter Ringer gewesen fen. Beil nun biefer Enton, wegen feiner fiifen Beredfamteit, auch wohl Gly: fon genannt worden, fo entschied Beinfius, baß Borag feinen andern, als ihn gemeint habe. Es ift fonderbar, auf diefe Beife einen Philosophen, Der zum Bergniigen und ber Gefundheit wegen bie Gumnaftit übt, in einen Ringer von Profession gu verwandeln. Und boch ift diefe Meinung des Bein= fius noch lange fo abenteuerlich nicht, als eine an= Dere, welche Spence und eingeredet hatte: Beil nämlich der farnefifche Bertules, eine ber berühmteften Bilbfanten, Die ans bem Alterthume übrig geblieben, nach Musfage ber Muffchrift, von einem Rünftler, Mamens Glyton, gearbeitet worben, fo urtheilte Gpence, ber fo gern Unfpielungen auf Runftwerke in ben alten Dichtern fand, daß eben diefe Bildfaule ichon gu ben Beiten bes Borag vorhanden und berühmt gemefen, und daß fie es fen, welche ber Dichter, unter bem Ramen ihres

Deiftere, wolle verstanden miffen. \*) Er machte alfo aus einem Ringer einen Gott; aus einem Meniden einen Stein.

") The inscription on the basis of the Farnese Hercules tells us, it was made by an artist called As we now call it, the Farnese Her-x' cales, for distinction; they might very well of old have called it, the Hercules Glyconis, for the same reason. Such distinctions were more necessary then, than now; because they had a much greater number of statues in Rome of old. If they did usually call this figure, the Hercules Glyconis, in Horaces time; he might very well call it, the Glycon, in verse.

If this may be allowd to have been the case, the intent and true meaning of the passage from him, will be as follows. ... You can never come to see sharply as Lincens; would you therefore suffer your eyes to get out? You can never acquire the strength and firmness of Hercules; would you therefore suffer your body to run to ruin, and

to be crippled with diseases?

I should the rather take this to be the case, because it seem more worthy of so good a writer, in two instances so closely united, to have taken them both from the ancient mythology; than to take one from that, and the other from a (sup-

posed) gladiator of his own time.

The epithet of invictus too, would have a particular propriety, if applied to the Earnese Hercules. Far that figure represents him as having just finished the last labour enjoined to him by the ordre of Juno; that is; just when she had given up her pursuit of him, as a person not to be conquered by any difficulties. (Polymetis Dial. IX. p. 115. n. 10.) -

Es wirde Milhe koften, einem Heinfius und Spence die innere Ungereimtheit ihrer Meinungen so deutlich zu zeigen, daß sie selbst davon abstehen zu müssen glaubten. Ein Glück also, daß nns ein altes Epigramm in der Anthologie des Kephalas dieser Milhe überhebt, in welchem wir einen Atheleten Glykon, aus den Zeiten des Horaz, kennen lernen, der zuverlässig kein anderer gewesen, als der, welchen Horaz selbst zum Beispiele angezozgen.\*) Es lautet so:

Τλυπον, το Περγαμηνον Ασιδι πλεος, 'Ο παμμαχων περαυνος, ὁ πλατυς ποδας, 'Ο καινος Άτλας, αι ἀνικητοι χερες, 'Εδδον' τοιονδε προσθεν οὐτ' εν Ίταλοις, Οὐθ' 'Ελλαδι το πρωτον, οὐτ' εν Ασιδι 'Ο παντα νικων 'Αϊδης ἀνετραπεν.

Ich sage, daß der Glykon, auf dessen Tod dieses Epigramm gemacht worden, ein Zeitverwandter des Horaz gewesen. Denn obschon der Verfasser desselben nicht völlig gewiß ift, indem es einige einem Untipater, andere einem Philippus zuschreiben, so haben doch beide, wenn man unter ersterm den Thessalonier versteht, zu den Zeiten des Augustuß gelebt. Das Beiwort des Unüberwundenen, welches sowohl Horaz, als der griechische Dichter diesem Glykon giebt, scheint die Sache vollends außer Streit zu sehen.

<sup>\*)</sup> Anthol. Ceph. carmen 785. Edit. Reis. p. 168.

# Un die Leier.

Tone, frohe Leier, Tone Luft und Wein! Tone, fanfte Leier, Tone Liebe Drein!

Wilde Krieger fingen, Haß und Rach' und Blut In die Laute fingen, Ift nicht Luft, ift Wuth.

Zwar der Seldenfänger Sammelt Lorbeern ein; Ihn verehrt man länger; Lebt er länger? Nein,

Er vergräbt im Leben Sich in Tieffinn ein: Um erst bann zu leben, Wann er Staub wird fenn. Cobt fein göttlich Feuer, Beit und Afterzeit! Und an meiner Leier Lobt bie Fröhlichkeit.

2.

#### Die Ramen.

Ich fragte meine Schöne:
Wie soll mein Lied dich nennen?
Soll dich als Dorimene,
Uls Galathee, als Chloris,
Uls Lesbia, als Doris,
Die Welt der Enkel kennen?
Uch! Namen sind nur Töne:
Sprach meine holde Schöne.
Wähl' selbst. Du kannst mich Doris,
Und Galathee und Chloris,
Und — wie du willst mich nennen;
Nur nenne mich die Deine.

# Die Rüffe.

Ein Rufchen, das ein Kind mir schenket, Das mit dem Kuffen nur noch spielt, Und bei dem Kuffen noch nichts denket, Das ift ein Ruß, den man nicht fühlt.

Ein Ruß, den mir ein Freund verehret, Das ist ein Gruß, der eigentlich Zum wahren Rüssen nicht gehöret: Ans kalter Mode kiißt er mich.

Ein Kuß, den mir mein Bater giebet, Ein wohlgemeinter Segenskuß, Wenn er fein Söhnchen lobt und liebet, Ift etwas, das ich ehren muß.

Ein Ruß von meiner Schwester Liebe Steht mir als Ruß nur so weit an, Mis ich babei mit heißerm Triebe Un andre Mädchen denken kann.

Ein Ruß, den Lesbig mir reichet, Den kein Berrather sehen muß, Und der dem Ruß der Zauben gleichet: Ja, so ein Kuß, das ift ein Ruß.

# Die Gewißheit.

Db ich morgen leben werde, Weiß ich freilich nicht; Uber, wenn ich morgen lebe, Daß ich morgen trinken werde, Weiß ich ganz gewiß.

5.

# Die Betrübnif. Der Dichter und fein Freund.

Der Freund. Freund! welches Unglück, welche Reue Macht dir so bittern Schmerz?

Der Dichter. Ach, Freund! sie slieht, die Ungetreue! Und sie besaß mein Herz.

Der Freund. Um eine Falsche dich betrüben? Du bift ja klug genug.

Der Dichter. O schweig! das heißt nicht lieben, Läßt uns die Liebe klug.

Untwort eines trunfenen Dichters.

Ein trunk'ner Dichter leerte Sein Glas auf jeden Zug; Ihn warnte fein Gefährte: Hör' auf! du hast genug.

Bereit, vom Stuhl zu finken, Sprach der: Du bist nicht klug; In viel kann man wohl trinken, Doch nie trinkt man genug.

7.

Das aufgehobene Gebot.

Glife.

Siehst du Wein im Glase blinken, Lerne von mir deine Pflicht: Trinken kannst du, du kannst trinken; Doch betrinke dich nur nicht.

Lyfia 8.

Wallt bein Blut von Jugendtrieben, Berne von mir beine Pflicht: Lieben kannst du, du kannst lieben; Doch verliebe dich nur nicht.

11\*

Glife.

Bruber! ich mich nicht verlieben?

Lysias.

Schmester! ich mich nicht betrinken?

Glife.

Die verlangst du das von mir?

& nfia &.

Wie verlangst du das von mir?

Glise.

Lieber mag ich gar nicht lieben.

enfia &.

Lieber mag ich gar nicht frinken.

Beibe.

Geh' nur, ich erlaub' es bir.

S.

# Die Beredsamfeit.

Freunde, Masser machet stumm: Lernet dieses an den Fischen. Doch beim Weine kehrt sich's um: Dieses lernt an unsern Tischen. Was für Redner sind wir nicht, Wenn der Rheinwein aus uns spricht! Wir ermahnen, streiten, lehren; Keiner will den andern hören.

# Die haushaltung.

Zankst du schon wieder? sprach Hans Lau Zu feiner lieben Chefrau. "Bersoff'ner, unverschämter Mann — — Geduld, mein Kind, ich zieh' mich an — — "Wo nun schon wieder hin?" Zu Weine. Zank' du alleine.

"Du gehst? — Berdammtes Kaffeehaus! "Ja! blieb' er nur die Nacht nicht aus. "Gott! ich foll so verlassen seyn? — "Wer pocht? — Herr Nachbar? — unr herein! "Mein boser Teusel ist zu Weine: "Wir sind alleine.

10.

# Der Regen.

Der Regen hält noch immer an! So klagt der arme Bauersmann; Doch eher stimm' ich nicht mit ein, Es regne denn in meinen Wein.

## Die Ctarfe des Beine.

Wein ist stärker als das Wasser: Dies gestehn auch seine hasser. Wasser reißt wohl Eichen um, Und hat häuser umgerissen: Und ihr wundert euch darum, Daß der Wein mich umgerissen?

#### 12.

# Der Sonderling.

Sobald der Mensch sich kennt, Sieht er, er sen ein Narr; Und gleichwohl zürnt der Narr, Wenn man ihn also nennt.

Sobald der Mensch sich kennt,. Sieht er, er sep nicht klug; Doch ist's ihm lieb genug, Wenn man ihn weise neunt.

Ein jeder, der mich kennt, Spricht: welcher Sonderling! Mur diesem ist's Ein Ding, Wie ihn die Welt auch nennt.

# Der alte und der junge Wein.

Ihr Alten trinkt, euch jung und froh zu trinken; Drum mag der junge Wein Für ench, ihr Alten, fenn.

Der Jüngling trinkt, sich alt und klug zu trinken; Drum muß der alte Wein Für mich, den Jüngling, senn.

#### 14.

# Die Türken.

Die Türken haben schöne Töchter, Und diese scharfe Reuschheitswächter; Wer will, kann mehr als eine frei'n: Ich möchte schon ein Türke seyn.

Wie wollt' ich mich der Lieb' ergeben! Wie wollt' ich liebend ruhig leben, Und — — doch sie trinken keinen Wein; Nein, nein, ich mag kein Türke seyn.

## Alerander.

Der Weise sprach zu Alexandern: "Dort, wo die lichten Welten wandern, "If manches Nolk, ist manche Stadt. Was thut der Mann von tausend Siegen? Die Memme weint, daß dort zu kriegen, Der himmel keine Brücken hat.

Tst's wahr, was ihn ber Weise lehret, Und finden, mas zur Welt gehöret, Daselbst auch Wein und Mädchen statt: So lasset, Brüder, Ihranen sließen, Daß dort zu trinken und zu küssen, Der himmel keine Brücken hat.

#### 16.

# Die Schöne von hinten.

Sieh, Freund! sieh da! mas geht doch immer Dort für ein reizend Frauenzimmer? Der neuen Tracht Vollkommenheit, Der engen Schritte Nettigkeit, Die bei der kleinsten Hind'rung stocken, Der weiße hals voll schwarzer Cocken, Der wohlgewachsen schlanke Leib Verräth ein junges art'ges Weib.

Komm, Freund! komm, Laß und schueller gehen, Damit wir sie von vorne sehen.
Es muß, trügt nicht der hint're Schein, Die Benus oder Phyllis sehn.
Komm, eile doch! — O welches Glücke!
Test sieht sie ungefähr zurücke.
Was war's, das mich entzückt gemacht? — Ein altes Weib in junger Tracht.

#### 17.

# Un eine fleine Schöne.

Rleine Schöne, kuffe mich.
Rleine Schöne, schämst du dich?
Ruffe geben, Ruffe nehmen,
Darf dich jeho nicht beschämen.
Ruffe mich noch hundertmal!
Ruffe mich noch hundertmal!
Ruffe will dir, bei meinem Leben!
Ulle zehnsach wiedergeben,
Wenn der Anß kein Scherz mehr iff,
Und du zehn Jahr ülter bist.

Rach der 10ten Dde Unafreon's.

Was frag' ich nach dem Großsultan. Und Mahomets Gesetzen? Was geht der Perser Schach mich an-Mit allen seinen Schähen?

Mas sorg' ich ihrer Kriegesart Und ihrer Treffen halben? Kann ich nur meinen lieben Bart Mit Spezereien salben.

Kann ich nur mein gesalbtes Haupt Mit Rosen stolz umschließen, Und wenn mir sie ein Mädchen raubt, Das Mädchen strafend kussen.

Ein Thor forgt für die künft'ge Beit. Für heute will ich forgen. Wer kennt, mit weiser Gründlichkeit, Den ungewiffen Morgen?

Was foll ich hier, so lang' ich bin, Mich um die Zukunft kränken? Ich will mit kummerlosem Sinn Auf Wein und Liebe denken.

Denn plöblich steht er da, und spricht, Der grimme Tod: "Von dannen! "Du trinkst, du küssest länger nicht! "Trink" and! küsse von dannen!

#### 19:

## Das Paradies.

Sein Glück für einen Apfel geben, D Abam, welche Lüfternheit! Statt beiner hätt' ich follen leben, So wär' das Paradies noch heut.

"Wie aber, wenn alsdann die Traube "Die Probefrucht gewesen wär'? "Wie da, mein Freund?" — Ei nun, ich glanbe — Das Paradies wär' auch nicht mehr.

#### 20%

# Die Gespenster.

#### Der Mite.

D Jüngling! fen fo ruchlos nicht, Und leugne die Gespenster. Ich selbst sah eins beim Mondenlicht: Aus meinem Kammerfenster, Das saß auf einem Leichenstein: Drum muffen wohl Gespenster senn

Der Züngling. Ich wende nichts dawider ein; Es müffen wohl Gespenster seyn. Der MIte.

Als meiner Schwester Sohn verschied, (Das sind nunmehr zehn Jahre!). Sah seine Magd, die trefflich sieht, Des Abends eine Baire, Und oben drauf ein Todtenbein: Drum müssen wohl Gespenster senn.

Der Züngling. Ich wende nichts dawider ein; Es müssen woht Gespenster fenn.

Der Alte. Und als mein Freund im Treffen blieb, Das Frankreich jüngst verloren, Hört' seine Frau, wie sie mir schrieb, Mit ihren eignen Ohren Zu Mitternacht drei Eulen schrein: Drum müssen wohl Gespenster seyn.

Der Züngling. Ich wende nichts dawider ein; Es müssen wohl Gespenster seyn.

Der Alte. In meinem Keller felbst gehts um. Ich hör' oft ein Gesause; Doch werden die Gespenster stumm, Ist nur mein Sohn zu Hause. Dent' nur, sie sausen meinen Wein: Das müssen wohl Gespenster senn. Der Jüngling. Ich wende nichts dawider ein; Doch wünscht' ich eins davon zu seyn.

Der Alte.

Auch weiß ich nicht, was manche Nacht In meiner Tochter Kammer Sein Wesen hat, bald feufzt, bald lacht; Oft bringt mir's Angst und Jammer. Ich weiß, das Mädchen schläft allein; Drum milsen es Gespenster seyn.

Der Jüngling. Ich wende nichts dawider ein; Doch wünscht' ich ihr Gespenft zu fenn.

#### 21.

Der trunfene Dichter lobt den Bein.

Mit Ehren, Wein, von dir bemeistert, Und deinem fliff'gen Feu'r begeistert, Stimm' ich zum Danke, wenn ich kann, Ein dir geheiligt Loblied an.

Doch wie? in was für kühnen Weisen? Werd'eich, o Göttertrank, dich preisen? Dein Ruhm, hör' ihn summarisch an, Ist, daß ich ihn nicht singen kann.

# Lob der Faulheit.

Faulheit, jeso will ich dir Auch ein kleines Loblied bringen. — D== wie== fau== er== wird es mir,== Dich== nach== Würden== zu besingen! Doch, ich will mein Bestes thun, Nach der Arbeit ist gut ruhn.

Höchstes Gut! wer dich nur hat,

Dessen ungestörtes Leben — —

Uch! == ich == gähn' == ich == werde matt ==

Nun == so == magst du == mir's vergeben,

Daß ich dich nicht singen kann;

Du verhinderst mich ja dran.

#### 23..

# Die Faulheit.

Fleiß und Arbeit lob' ich nicht. Fleiß und Arbeit lob' ein Baner. Sa, der Bauer felber spricht, Fleiß und Arbeit wird ihm faner. Faul zu senn, sen meine Pflicht; Diese Pflicht ermüdet nicht. Bruder, laß das Buch voll Staub! Wilft du länger mit ihm wachen? Morgen bist du felber Staub. Laß uns faul in allen Sachen, Nur nicht faul zu Lieb' und Wein, Nur nicht faul zur Kaulheit sepn.

#### 24

# Die Planetenbewohner.

Mit sugen Grillen sich ergögen, Einwohner in Planeten segen, Eh man aus sichern Gründen schließt, Daß Wein in den Planeten ist: Das heißt zu früh bevölkern.

Freund, bringe nur zuerst aufs Reine, Daß in den neuen Welten Weine, Wie in der, die wir kennen, sind: Und glaube mir, dann kann ein Kind-Auf-seine Trinker schließen.

# Der Geschmack der Alten.

Db wir, wir Neuern, vor den Alten Den Worzug des Geschmacks erhalten, Was les't ihr darum vieles nach, Was dersund jener Franze sprach? Die Franzen sind die Leute-nicht, Aus welchen ein Drakel spricht.

Ich will ein neues Urtheil wagen. Gefchmack und Wiß, es frei zu fagen, War bei den Alten allgemein. Warum? sie tranken Alle Wein. Doch ihr Geschmack war noch nicht fein; Warum? sie mischten Wasser drein.

26.

Die lügenhafte Phyllis.

Mein Damon spricht: Kind, lüge nicht! Sonst werd' ich strafen müssen, Und dich zur Strafe küssen. Er droht mir, sieht verdrießlich aus, Und strafet mich schon im voraus. Sonst log ich nicht. Nur seit er spricht: Du sollst mir fein mit Küssen Die losen Litgen bußen, Ned' ich kein wahres Wörtchen mehr. Nun, Schwestern, sagt, wo kommt das her?

#### 27.

## Die 47ste Dde Anafreon's.

Alter tanze! Wenn du tanzest, Alter, so gefällst du mir! Tüngling, tanze! Wenn du tanzest, Tüngling, so gefällst du mir.

Alter, tanze, trog den Jahren! - Welche Freude, wenn es heißt: Alter, du bist alt an Haaren, Blübend aber ift bein Geift!

# Nachahmung diefer Dde.

Züngling, lebst du nicht in Freuden, Züngling, o so hass ich dich! Alter, lebst du nicht in Freuden, Atter, o so hass ich dich!

Tüngling, trauerst du in Sahren, Wo die Pflicht sich freuen heißt? — Schäme dich! so frisch an Haaren, Tüngling, und so schwach an Geist!

#### 29.

# Der Wunsch-

Wenn ich, Augenluft zu finden, Unter schatticht kühlen Linden Schielend auf und nieder gehe, Und ein häßlich Mädchen sehe, Wünsch" ich, plöglich blind zu fenn.

Wenn ich, Augenluft gu finden, Unter schatticht fühlen Linden Schielend auf und nieder gehe, Und ein schönes Matchen sehe, Möcht' ich lauter Auge fepn.

## Der größte Mann.

Laßt und ben Priefter Orgon fragen: Wer ift ber größte Mann? Mit stolzen Mienen wird er fagen: Wer sich zum kleinsten machen kann.

Laft uns den Dichter Kriton hören: Wer ift der größte Mann? Er wird es uns in Versen schwören: Wer ohne Mühe reimen kann.

Laßt uns den Hofmann Damis fragen: Wer ist der größte Mann? Er bückt sich lächelnd; das will sagen: Wer lächeln und sich bücken kann.

Wollt ihr vom Philosophen wissen, Wer ist der größte Mann? Aus dunkeln Reden mußt ihr schließen: Wer ihn verstehn und grübeln kann.

Was darf ich jeden Thoren fragen, Wer ist der größte Mann? Ihr seht, die Thoren alle sagen: Wer mir am nächsten kommen kann.

Wollt ihr den kliigsten Thoren fragen: Wer ist der größte Mann? So fraget mich; ich will ench sagen: Wer trunken sie verlachen kann.

## Der Jerthum.

Den hund im Arm, mit bloßen Brüften, Sah Lotte frech herab. Wie mancher ließ sichs nicht gelüsten, Daß er ihr Blicke gab.

Ich kam gedankenvoll gegangen, Und fahe fteif hinan. Sa! benkt sie, der ist auch gefangen, Und lacht mich schalkhaft an.

Mein, gesagt zur guten Stunde, Die Jungfer irrt sich hier. Ich sah nach ihrem bunten hunde: Es ist ein artig Thier.

#### 32.

## Un den Wein.

Wein, wenn ich dich jego trinke, Weim ich dich als Jüngling trinke, Gollst du mich in allen Sachen Dreist und tlug', beherzt und weise, Mir zum Rug, und dir zum Preise, Kurz, zu einem Alten machen. Wein, werd' ich dich fünftig trinken, Werd' ich dich als Alter trinken, Sollst du mich geneigt zum Lachen, Unbeforgt für Tod und Lügen, Dir zum Nuhm, mir zum Vergnügen, Kurz, zu einem Tüngling machen.

33.

# Phyllis an Damon.

Lehre mich, o Damon, singen, Singen, wie du trunken singst. Laß auch mich dir Lieder bringen, Wie du mir begeistert bringst. Wie du mich willst ewig singen, Möcht' auch ich dich ewig singen.

Durch des Weines Feuerkräfte, Mur durch sie fingst du so schön. Uber diese Göttersäfte Darf ich schmachtend nur besehn. Dir rieth Benns, Wein zu trinken, Mir rieth sie, ihn nicht zu trinken.

Was wird nun mein Lied beleben, Kann es dieser Trank nicht seyn? — Wie? Du willst mir Küffe geben, Küsse, feuriger, als Wein? — Damen, ach! nach deinen Küffen Werd' ich wohl verstummen müssen.

# Für wen ich singe.

Ich singe nicht für Keine Rnaben, Die voller Stolz zur Schule gehn, Und den Ovid in Händen haben, Den ihre Lehrer nicht verstehn.

Ich singe nicht für euch, ihr Richter, Die ihr voll spig'ger Gründlichkeit Ein unerträglich Joch dem Dichter, Und euch die Muster felber fend.

Ich singe nicht ben kuhnen Geistern, Die nur homer und Milton reist; Weil man ben unerschöpften Meistern Die Lorbeern nur umsonst begeist.

Ich singe nicht, durch Stolz gedrungen, Für dich, mein deutsches Vaterland. Ich fürchte jene Lästerzungen, Die-dich bis an den Pol verbannt.

Ich singe nicht für fremde Reiche. Wie kam' mir solch ein Chrgeiz ein? Das sind verweg'ue Autorstreiche. Ich mag nicht übersetzt seyn.

Ich singe nicht für fromme Schwestern, Die nie der Liebe Reiz gewinnt, Die, wenn wir munter singen, lästern, Daß wir nicht alle Schmolten sind. Ich singe nur für euch, ihr Brüder, Die ihr ben Wein erhebt, wie ich, Für euch, für euch sind meine Lieder. Singt ihr sie nach: o Glück für mich!

Ich singe nur für meine Schöne, D muntre Phyllis, nur für dich. Für dich, für dich sind meine Tone. Stehn sie dir an, so kuffe mich.

#### 35.

# Die schlafende Laura.

Rachlässig hingestreckt,
Die Brust mit Flor bedeckt,
Der jedem Lüstchen wich,
Das fäuselnd ihn durchstrich,
Ließ unter jenen Linden.
Mein Glück mich Lauren finden.
Sie schlief, und weit und breit
Schlug jede Blum' ihr Haupt zur Erden,
Aus mißvergnügter Araurigkeit,
Bon Lauren nicht gesehn zu werden.
Sie schlief, und weit und breit
Erschallten keine Nachtigallen,
Aus weiser Furchtsamkeit,
Ihr minder zu gefallen,

Ms ihr der Schlaf gesiel,
Ms ihr der Traum gesiel,
Den sie rielleicht jest träumte,
Son dem, ich hoss es, träumte,
Der staunend bei ihr stand,
Und viel zu viel empfand,
Um deutlich zu empfinden,
Um noch es zu empfinden,
Wie viel er da empfand.
Ich ließ mich sanste nieder,
Ich segnete, ich füste sie,
Ich segnete, und füste wieder:
Und schnell erwachte sie.
Schnell thaten sich die Augen auf.
Die Augen? — nein, der himmel that sich auf.

36.

#### Der Donner.

Es bonnert! — Freunde, last uns trinken! Der Frevler und der Henchler Geer Mag knechtisch auf die Kniee sinken. Es bonnert! — Macht die Gläser leer! . Last Nichterne, last Weiber zagen! Zeus ist gerecht, er straft das Meer: — Sollt' er in seinen Nektar schlagen?

## Der müßige Pobel.

Um einen Arzt und seine-Bühne Stand mit erstaunungsvoller Miene Die leicht betrog'ne Menge In lobendem Gedränge. Ein weiser Trinker ging vorbei, Und schriee': welche Polizei! So missig hier zu stehen? Rann nicht das Bolk zu Weine gehen?

38.

# Die Musif.

Ein Drpheus spielte; rings um ihn, Mit lauschendem Gedränge, Stand die erstaunte Menge, Durchs Ohr die Wollust einzuziehn. Ein Trinker kam von ungefähr, Und tanmelte den Weg daher. Schnell faßt' er sich, blieb horchend stehn, Und ward entzückt, und schriee: schön! So schön, als wenn bei meinem wackern Wirthe Das helle Paßglas klirrte!

# Un den horaz.

Horaz, wenn ich mein Mädchen kuffe, Entflammt von unferm Gott, dem Wein, Dann feh' ich, ohne krit'fche Schluffe, Dich tiefer als zehn Bentley ein.

Dann fühl' ich sie, die füßen Kusse, Die ein barbar'scher Biß verlett, Sie, welche Benus, nebst dem Bisse, Mit ihres Nektars Fünftheil nect.\*)

Dann fühl' ich, mehr als ich kann sagen, Die Göttin, durch die Laura kußt, Wie sie sich Amathunts entschlagen, Und ganz in mich gestürzet ift. \*\*)

Sie herrscht im Herzen, sie gebietet; Und Laura löscht die Phyllis aus. Sie herrscht im Herzen? nein, sie wiithet; Denn Laura halt mich ab vom Schmaus.

<sup>\*) — — —</sup> dulcia barbare

Laedentem oscula, quae Venus

Quinta parte sui Nectaris imbuit.

<sup>\*\*) - -</sup> in me tota ruens Venus Cyprum deseruit.

#### Riflas.

Mein Esel sicherlich Muß klüger seyn, als ich. Za, klüger muß er seyn! Er fand sich selbst in Stall hinein, Und kam doch von der Tränke. Man denke!

#### 41.

# Die Rüffe.

Der Neid, o Kind, Bählt unfre Küsse:
Drum küsse geschwind Ein Tausend Küsse;
Geschwind du mich,
Geschwind ich dich!
Geschwind, geschwind,
D Laura küsse
Manch Tausend Küsse:
Damit er sich
Verzählen musse.

#### 42

# Der schwörende Liebhaber.

Ich schwör' es dir, o Laura, dich zu haffen; Gerechten Haß schwör' ich dir zu. Ich schwör' es allen Schönen, sie zu haffen; Weil alle treulos sind, wie du. Ich schwör' es dir, vor Amors Ohren, Daß ich — ach! daß ich falsch geschworen.

#### 43.

## Trinflied.

Voll, voll, voll,
Freunde, macht euch voll!
Wein, Wein, Wein,
Freunde, schenkt ihn ein!
Küßt, küßt, küßt,
Die euch wieder küßt!
Voll von Wein,
Voll von Wein,
Voll von Wein und Liebe,
Freunde, voll zu seyn,
Küßt und schenket ein!

# Der Verluft.

Mus ging für mich verloren, Mis ich Sylvien verlor. Du nur gingst nicht mit verloren, Liebe, da ich fie verlor!

#### -45.

## Der Genuß.

So bringst du mich um meine Liebe, Unseliger Genuß? Betrübter Tag für mich! Sie zu verlieren, — meine Liebe, — Sie zu verlieren, wünscht' ich dich? Nimm sie, den Wunsch so mancher Lieder, Nimm sie zurück, die kurze Lust! Nimm sie, und gieb der öden Brust, Der ewig öden Brust die besser Liebe wieder!

#### 46.

## Das Leben.

Sechs Tage kannt' ich fie, Und liebte fie fechs Tage. Um fiebenten erblafte fie, Dem ersten meiner ew'gen Rlage. Noch leb' ich, zanderndes Geschick!
Ein pflanzengleiches Leben.
D Himmel, ist für den kein Glück,
Dem du Gefühl und Herz gegeben!
D! nimm dem Körper Wärm' und Blut,
Dem du die Seele schon genommen!
Hier, wo ich-wein', und wo sie ruht,
Hier laß den Tod auf mich herab gebeten kommen!
Was hilft es, daß er meine Jahre
Bis zu des Nestors Alter spare?
Ich habe, Trop der grauen Haare,
Womit ich dann zur Grube fahre,
Sechs Tage nur geliebt,

47.,

## Die Biene.

Als Amor in den gold'nen Zeiten, Berliebt in Schäferlustbarkeiten, Auf bunten Blumenfeldern lief, Da stach den kleinsten von den Göttern Ein Bienchen, das in Rosenblättern, Wo es sonst Honig holte, schlief. Durch diesen Stich ward Amor flüger. Der unerschöpfliche Betrüger Sann einer neuen Kriegslist nach: Er lauscht' in Rosen und Niolen; Und kam ein Mädchen, sie zu holen, Flog er als Bien' heraus, und stach.

48.

## Die Liebe.

Ohne Liebe Lebe, wer da kann. Wenn er auch ein Mensch schon bliebe, Bleibt er doch kein Mann.

Süße Liebe, Mach' mein Leben füß! Stille nie die regen Triebe Sonder Hinderniß.

Schmachten lassen Sen der Schönen Pflicht! Nur uns ewig schmachten lassen, Dieses sen fie nicht.

#### Der To-d.

Gestern, Brüber, könnt ihr's glauben? Gestern bei bem Saft der Tranben, (Bildet euch mein Schrecken ein!) Kam der Tod zu mir herein.

Drohend schwang er seine Hippe, Drohend sprach das Furchtgerippe: Fort, du theurer Bacchusknecht! Fort, du hast genug gezecht!

Lieber Tod, sprach ich mit Thränen, Solltest du nach mir dich sehnen? Sieh, da stehet Wein für dich! Lieber Tod verschone mich!

Lächelnd greift er nach dem Glase; Lächelnd macht er's auf der Baase, Auf der Pest, Gesundheit leer;... Lächelnd sest er's wieder her.

Fröhlich glaub' ich mich befreiet, Ulb er schnell sein Droh'n erneuet. Narre, für bein Gläschen Wein, Dentst bu, spricht er, los zu fenn?

Tod, bat ich, ich möcht auf Erden Gern ein Mediciner werden. Laß mich: ich verspreche dir Meine Kranken halb dafür. Gut, wenn das ift, magst du leben: Ruft er. Rur sen mir ergeben. Lebe, bis du fatt geküßt, Und des Avinkens milde bist.

D! wie schön klingt dies den Ohren! Tod, du haft mich neu geboren. Dieses Glas voll Rebensaft, Tod, auf gute Brüderschaft!

Ewig muß ich alfo leben. Ewig! denn', beim Gott der Reben! Ewig foll mich Lieb' und Wein, Ewig Wein und Lieb' erfreun!

50.

# Der Faute.

Rennt dem scheuen Glücke nach! Freunde, rennt euch alt und schwach! Ich nehm' Theil an eurer Müh: Die Natur gebietet sie. Ich, damit ich auch was thu, — Sch' euch in dem Lehnstuhl zu-

#### . 51.

# Der Flor.

D Reize voll Werderben! Wir feben euch, und fterben. D Augen, unfer Grab! D Chloris, darf ich fleben? Dich ficher anzuseben, Laß erft den Flor herab!

#### 52...

Die wider den Cafar verschworenen helden.
Gaffins. Decimus. Brutus. Cimber.

## Caffius.

Test, Helden, laßt uns rühmlich sterben, Eh Rom noch Königsfesseln trägt. Der sollte nicht mit Lust verderben, Wenn ihn der Staat mit niederschlägt?

#### Decimus.

Ind ohne Nug dem Vaterland — — Freund, das heißt pöbelhaft verderben. Und wozu hätt' ich Muth und Hand?

#### Caffius.

D Brutus! voller tiefen Sorgen Seh? ich dein Herz für Rom zertheilt. D Freund! noch Einen freien Morgen, So hat die Knechtschaft uns ereilt.

#### Brutus.

Wenn Cafar Rom will unterdrücken, Muß Brutus ihn zur Strafe ziehn. Ich will den Dolch ins Herz ihm drücken: Mit Zittern zwar, doch drück' ich ihn.

#### Caffius ..

Du? deinem Freunde? Brutus! Götter!. Rom steht, wenn Brutus Brutus ist. Schon war ein Brutus Roms Erretter; Komm! zeige, daß du beide bist.

#### Cimber.

Auch ich will alles mit euch wagen; Auch ich muß ohne König senn. Denn könnt' ich einen Herrn ertragen, Ertrüg' ich allererst den Wein.

## Die Ente.

Ente, wahres Bild von mir, Wahres Bild von meinen Brüdern! Ente, jeho schenk ich dir Auch ein Lied von meinen Liedern.

Oft und oft muß dich der Neid-Bechend auf dem Teiche fehen; Oft fieht er aus Trunkenheit Taumelnd dich in Pfüßen gehen.

Auch ein Thier — o das ist viel? Hält den Sat für wahr und füße, Daß, wer glücklich leben will, Fein das Trinken lieben musse.

Ente, ift's nicht die Natur, Die dich stets zum Teiche treibet? Sa, sie ift's; drum folg' ihr nur. Trinke, bis nichts übrig bleibet.

Neider nennen ce zwar schnadern; Wer, Ente, ich und du Wollen nicht um Worte hadern.

Wem mein Singen nicht gefällt, Mag est immer Schnadern nennen. Will uns nur die neid'sche Welt Uls versuchte Trinker kennen. Aber, wie bedaur' ich bich, Daß du nur mußt Waffer trinken. Und wie glücklich schäte' ich mich, Wenn mir Weine dafür blinken.

Armes Thier, ergieb dich drein. Laß dich nicht den Neid verführen. Denn des Weins Gebrauch allein Unterscheidet uns von Thieren.

In der Welt muß Ordnung fenn. Menschen find von edlern Gaben. Du trintst Waffer, und ich Wein: So will es die Ordnung haben.

#### 54.

## Die drei Reiche der Ratur.

Ich frink', und trinkend fallt mir bei, Warum Naturreich dreifach fen. Die Thier' und Menschen trinken, lieben, Ein jegliches nach seinen Trieben: Delphin und Udler, Floh und hund Empfindet Lieb' und nest den Mund. Was also trinkt und lieben kann, Wird in das erste Reich gethan.

Die Pflanze macht das zweite Reich, Dem ersten nicht an Gute gleich:

Sie liebet nicht, boch kann sie trinken; Wenn Wolken träufelnd niedersinken, So trinkt die Zeder und der Klee, Der Weinstock und die Aloe. Drum, was nicht liebt, doch trinken kann, Wird in das zweite Reich gethan.

Das Steinreich macht das dritte Reich; Und hier sind Sand und Demant gleich; Kein Stein sühlt Durst und zarte Triebe, Er wächset ohne Trunk und Liebe. Drum, was nicht liebt, noch trinken kann, Wird in das letzte Reich gethan. Denn ohne Lieb' und ohne Wein, Sprich, Mensch, was bleibst dn noch? — Ein Stein.

55.

## Das Alter.

Mady der 11ten\_Dde Unakreon's.

Euch, lose Mädchen, hör' ich fagen:
"Du bist ja alt, Unakreon.
"Sieh her! du kannst den Spiegel fragen,
"Sieh, deine Haare schwinden schon;
"Und von den trocknen Wangen
"Ist Blüth' und Neiz entstohn ——
Wahrhaftig! ob die Wangen
Noch mit dem Lenze prangen,

Wie, oder ob den Wangen Der kurze Lenz vergangen, Das weiß ich nicht; doch was ich weiß, Will ich euch sagen: daß ein Greis, Sein Bischen Zeit noch zu genießen, Ein doppelt Recht hat, euch zu kussen.

56.

# Un die Schwalbe.

Die 12te Dbe Unakreon's.

Schwaßhafteste der Schwalben, sprich, Was thu' ich dir? wie straf' ich dich? Soll ich dich um die Schwingen Mit meiner Scheere bringen?
Soll ich zu deiner Pein Gin andrer Tereus seyn?
Und willst du gern der Procne gleichen?
Mußt du, zu frühe Schwäßerin,
Mußt du von meiner Schäferin
Mir meinen schönen Traum verscheuchen?

Die Runftrichter und der Dichter.

Die Kunftrichter. Ihr Dichter! sept des Stoffes voll, Den cure Muse fingen soll: Alsdann geräth das Lied cuch wohl.

Der Dichter. Wohl! wohl! ihr Herren Richter, wohl! Geht her! ich bin des Stoffes voll, Den meine Muse singen soll; Ich bin, ich bin des Weines voll: Und doch geräth kein Lied mir wohl.

Die Kunftrichter. Dn bist des Stoffes allzu voll, Den deine Muse singen soll: Darum geräth kein Lied dir wohl.

58.

Un die Runftrichter.

Schweigt, unberauschte, finst're Nichter! Ich trinke Wein, und bin ein Dichter. Thut mir es nach, und trinket Wein, So seht ihr meine Schönheit ein. Sonst wahrlich, unberauschte Nichter, Sonst wahrlich seht ihr sie nicht ein!

Lied aus dem Spanischen.

Geffern liebt' ich, Deute leid' ich:
Morgen sterb' ich,
Dennoch bent' ich,
Heut' und morgen,
Gern an gestern.

60.

# Die Diebin. 1-745.

Du Diebin mit der Rosenwange, Du mit den blauen Augen da! Dich mein' ich! — wird dir noch uicht bange? Gesteh' nur, was ich fühlt' und sah!

Du schweigst, boch deine Rosenwange Glüht schuldig, röther, als vorhin, D Diebin mit der Rosenwange, ... Wo ift mein Herz, wo kam es hin?

## Phyllis.

1 7 4 6.

Wenn der finst're Damon spricht, Umor sen ein Ungeheuer, Seine Glut ein höllisch Feuer! O so fürcht' ich Amorn nicht.

Aber hebt mein Thirsis an, Umor sen ein Kind zum kussen, Schalkhaft, schmeichelnd und bestissen. D wie fürcht' ich Amorn dann!

62.

# Bachus und helena.

1 7 4 S.

Ehrt, Brüder, meine Schöne, Ehrt die gallische Helene!
Bacchus selber ehret sie.
Tüngst an ihrer stolzen Rechte,
Als er mit uns beiden zechte,
Ward er, denn sie schenkt' ihm ein,
Boller noch von Lieb', als Wein.

#### Un Um or.

Amor, soll mich dein Besuch Einst erfreuen — — O so lege dein Gesieder Und die ganze Gottheit nieder. Diese möchte mich erschrecken, Teues möchte Furcht erwecken, Furcht, nach flatterhaften Küssen, Weine Phyllis einzubüßen. Komm' auch ohne Pfeil und Bogen, Ohne Fackel augezogen . . . Stelle dich, mir lieb zu seyn, Als ein junger Satyr ein.

64...

Heldenlied der Spartaner. In brei Choren.

MIII e.

Streitbare Manner

Chor der Alten.

Waren wir !

II I I-e.

Streitbare Manner

Chor ber Manner.

Sind wir!

HII e.

Streitbare Manner

Chor der Zünglinge.

Berden wir!

MII e.

Streitbare Männer

Chor ber Alten.

Waren wir!

Chöre der Männer und Jünglinge. Waret ihr!

Chor der Alten-

Das lengne, wer barf!

26 1 1 e.

Streitbare Manner

Chor ber Manner.

Sind wir!

Chore der Alten und Jünglinge-

Send ihr!

Chor ber Manner.

Berfuch' uns, wer darf!

Il I I e.

Streitbare Manner

Chor der Jünglinge.

Merden wir!

Chore der Alten und Manner.

Werdet ihr!

Chor ber Zünglinge.

Moch tapfrer, als ihr!

# Die Schifffahrt.

"Gewagt! Freund, komm mit mir auf's Meer!
"Das Trinken macht den Beutel leer,
"Drum hol' ich mir in fernen Landen,
"Die unfre Bäter niemals fanden,
"Gold, Silber, Perlen, Edelstein:
"Und folglich Wein.

Nein, Freund! nein, Freund! Dies wag' ich nicht. Geset, daß unser Schiff zerbricht, So' müßten wir ins Wasser sinken, Und Wasser wohl gezwungen trinken: Und Wasser, Wasser schmecket schlecht; Hab' ich nicht Necht?

Ia, war' im Meere lauter Wein, So ging ich, Freund, die Schifffahrt ein. D Freund! mit Freuden Wollt' ich auch Schiffbruch leiden. Doch dies ist nicht. Drum bleibe hier Und trint' mit mir!

## Auf sich selbst.

Ich habe nicht stets Lust, zu lesen; Ich habe nicht stets Lust, zu schreiben; Ich habe nicht stets Lust, zu denken; Kurz um, nicht immer zu studiren.

Doch hab' ich allzeit Lust, zu scherzen; Doch hab' ich allzeit Lust, zu lieben; Doch hab' ich allzeit Lust, zu trinken; Kurz, allezeit vergniigt zu leben.

Werdenkt ihr mir's, ihr fauern Alten? Thr habt ja allzeit Lust, zu geizen; Thr habt ja allzeit Lust, zu lehren; Thr habt ja allzeit Lust, zu tadeln.

Was ihr thut, ift des Alters Folge; Was ich thu', will die Jugend haben. Ich gönn' euch eure Lust von Herzen; Wollt ihr mir nicht die meine gönnen?

#### Der Tabaf.

Dich, Tabak, lobt der Medicus, Weil uns dein fleißiger Genuß An Jahn und Augen wohl curiret, Und Schleim und Kolster von uns führet.

Dich lobet der Philosophus, Wenn er scharf meditiren muß, Weil er, so lang' er dich genießet, Des Geistes Flatterkeit vermisset.

Dich lobet der Theologus Durch einen homilet'schen Schluß, Wenn er in deinen Nauch entzucket, Ein Bild der Eitelkeit erblicket.

Ich lob' an dir, als ein Jurift, Was rechtens an dir löblich ift, Daß wenigstens, wie mir es diinket, Man mehr und öfter bei bir trinket.

## Refutatio Papatus.

Bei meiner Treu! ich-glaub' es nicht, Was Petri Reichsverweser spricht, Und halte nich an Luther's Lehren, Die wir von unsern Priestern hören, Daß nicht von Gott es selber ist, Was man von Maccabäern liest.

Der Schluß von diesen Büchern fagt, Was weisen Trinkern nie behagt: "Den Durft sich stets mit Wein zu stillen, "Erreget ekeln Widerwillen. "Bald Wasser aber, und bald Wein, "Müßt' eine wahre Wollust seyn.

Ift das nicht grader Widerspruch, Den ein von Gott gegeb'nes Buch Nicht haben darf? Denn unser Leben Muß stets zum Bessern sich erheben, Und nie des Bessern untreu senn. Ift Wasser besser wohl, als Wein?

#### Der neue Weltbau.

Der Wein, der Wein macht nicht nur froh, Er macht auch zum Astronomo. Ihr kennt doch wohl den großen Geist, Nach dem der wahre Weltbau heist? Von diesem hab' ich einst gelesen, Daß er beim Weine gleich gewesen, Als er der Sonne Stillestand, Die alte neue Wahrheit, sand.

Der Wein, der Wein macht nicht nur froh, Er macht auch zum Ustronomo. Hört, hört, ihr Sternenfahrer, hört, Was mich der Wein, der Wein gelehrt!— So kann der Wein den Wiß verstärken!— Wir laufen selbst, ohn' es zu merken, Won Often täglich gegen West!
Die Sonne ruht. Die Welt steht fest!

# Schlufrede zu einem Trauerspiele, gehalten von Mad. Chuch 1754.

Euch, die Geschmack und Ernft, und was nur Weise rührt,

Die Tugend und ihr Lohn, ins Trauerspiel geführt, Guch macht Melpomene durch fünstliches Betriigen Beklemmtes Herz zur Luft, und Mitleid zum Bersgnien.

Ihr fiihlt es, was ein Held, der mit dem Schickfal ficht,

Und mit Uffekten kampft, in schweren Worten spricht;

Ihr folgt ihm durch den Kampf, mit gleich ge= theilten Trieben,

Bu haffen, wenn er haßt, und wenn er liebt, zu lieben.

The hofft, ihr tobt mit ihm; ihr theilt sein Wih und Wohl,

Und furg, ihr habt das Herz, wie man es haben foll.

Schamt euch ber Wehmuth nicht, die feucht im Auge schimmert,

Gönnt ihr, ach! gönnet ihr den Ausbruch! Unbe-

Db Wesen oder Schein, ob Wahrheit oder Trng: Den Panzer um das Herz mit sufer Macht zer= schlug. Die Gottheit des Geschmacks zählt jedes Kenners-

Und hebt sie thener auf, zu sein und unfrer Chre! Zu unfrer Chre? — Ja, als Theil an unserm Lohn,

Durch ber Geberben Reig, burch Mienen, Tracht und Ton,

Und durch die ganze Runft ruhmvoller Heuchlergaben, Der Tadelsucht zum Trog! fie euch erpreßt zu haben.

# Sittensprüch e.

1 7 7 9.

Man wiirze, wie man will, mit Widerspruch die Rede,

Wird Würze nur nicht Koft, und Widerspruch nicht

Bav felbst hat manchen guten Schauer, War's Efelbtrab auch nur von Dauer.

## D d e n.

#### 1.

# Der Eintritt des 1752sten Jahres.

Im Spiel, dem Huld und Macht Die Welt zur Bühne gab, das Weisheit ausgedacht, In diesem Spiel zur kurzen Scen' erlesen, Tahr! Zeit, für Sterbliche gewesen! Für ihn, der, eh' du kamst, dich als gekommen sah, Für Gott noch da!

So wie ein Strom, der aus der Erde bricht, Und wenig Meilen rollt, und wieder sich verkriecht, Bist du, aus der du dich ergossen, Zur Ewigkeit, — die Gott, mit aller Welten Cast, Im Zipfel seines Kleides faßt, — Zur Ewigkeit zurückgessossen.

Bom Dürftigen versenfat, mit thräuenvollen Blicken Des Reuenden verfolgt, guruckgewinischt vom Thor, Lom Glücklichen erwähnt mit trunkenem Entzücken: Jahr, welche Botschaft von der Erde, — Jest unwerth jenes Rufs: Sie werde! — Bringft du dem himmet vor?

Botschaft ach! vom Triumph des Lasters über Augend,

Hier vordem ihrem liebsten Sig; Bon Batern boser Urt; Botschaft von schlimm'rer Tugend;

Bon Feinden Gottes, ftolz auf Wig; Botschaft von feiler Ehr', womit die Schmach sich

Bon ungerechtem Recht, das arme Fromme briidet.

Botschaft, daß die Ratur längst unf'rer mude worden,

Die dort mit Flüssen Feuers schreckt, Das paradiesische Gefilde überdeckt, Und dort, geschäftig im Ermorden, Der aufgebot'nen Pest Die gift'gen Schwingen schütteln läßt.

Botschaft von hingerissen Göttern Der einst durch sie regierten Welt; Botschaft von finstern Kriegeswettern, Die hier ein Gott zurücke hält, Und dort ein Gott, der gransamer verfährt, Mit immer neuen Bligen nährt.

Doch Botichaft auch von einem Cande, Bo Friederich den weichen Bepter führt, Und Ruh' und Gliick, im fcmefterlichen Bande, Die Schwellen feines Thrones ziert; Des Thrones, ungewiß, ob ihn mehr Vorsicht schiist, Mls Liebe ftüst.

Dihr, Die Friedrich liebt, weil er geliebt will fenn, Ihr Bolfer jauchzt ihm gu! Der Simmel stimmet ein. Muf! ftrebt, daß er mit diefem Sahre,

Wenn er fie jest nicht ichon erfährt, Die wicht'ge Botschaft froh erfahre: The waret eures Friedrich's werth.

2.

Auf eine vornehme Bermählung.

Paar, das, vom Glück geliebt, anch Liebe glücklich macht, -Sie, die ein fühlend Berg, und nicht die Uhnen fchäßet, Und nicht ber Würden faure Pracht, Und nicht der Thaten Glang, die man in Marmor äget -

Er kommt, hier ift er schon, der schönste beiner Sage,

Der schönste, weil die Lieb' ihn schmückt, Und ihr erfüllter Wunsch ber Hoffnung suße Plage Im Wechselluß erstickt.

Dort in Aurorens Reich, am Quell vom ewgen Licht,

Wo unfre Tage stehn, die Wieg' und Grab um-

Ein sterblich Ange gählt sie nicht — Dort sah, Beglückte glaubt's, der Dichter enre glänzen!

Schnell hob sich biefer Tag, fenntbar am Rosens

Aus der gemeinen Schaar. Es wuchs sein Glanz, und wuchs und überstieg an Glanze

Den Tag, der euch gebar.

So wie ein Bach, der in der Wiste schleicht, Bergebens sein Arystall auf lauten Rieseln rollet, Wenn ihn der Wandrer nicht erreicht, Dem er den süßen Trunk, und dann das Schlaflied zollet:

So fließt in kalter Still, in ungenoffnen Stunden, In Tagen, die Berdruß umhüllt, Das faute Leben fort, die traurigen Sekunden, — Wenn sie nicht Liebe füllt. Fühlt ihr es, selig Paar? Und felig, wer es fühlt! Der Mensch, sich selbst ein Feind, kehrt oft den blinden Nücken

Der Wollust zu, auf die er zielt,

Sucht in Berfreuung Ruh', und Ruhm in Buben=

Seht sie, vom Traum getäuscht, in Sorg' und Lüsten schweben,

Dem frafgen Strudel unfrer Beit!

Dann wägt ihr Glück und fagt: Gebt ihr für all' ihr Leben

So einen Tag, als heut?

Dort sinnt, in banger Nacht, ein Sklav von stiicht's gem Ruhm

Bon Umt auf Umter hin. Der Märtyrer der Titel, Des franken Wahnes Gigenthum,

Schämt sich, vor lauter Chr', auch nicht entehrter Mittel.

Sier häuft ber bleiche Geiz das Geld zur eig'nen Plage,

Und athmet kaum vor Himger mehr.

Sagt, liebend Paar, gebt ihr für ihre ganzen Tage Go einen Tag, als der?

Er felbst, der kühne Held, wenn er vom Rriegs= gott glüht — Du weißt es, Bräutigam! — sprich; wenn im

blut'gen Streite :

Er starr mit Einem Blicke sieht Bor sich den wilden Tod, und Ewigkeit zur Seite; Wenn er, da über ihm die himmel Famen hören, Für Friedrichen und durch ihn siegt —— Bist du — gesteh' es nur der Menschlichkeit zu Ehren

So schön, als jest vergnügt?

D Braut, preß' ihm dies Nein — vermag dein Reiz es doch —

Aus der bewegten Bruft. Und ja, die wird er's sagen. Der sanften Lieb' unschimpflich Joch Ward auch vom Tapfersten im Lorbeerkranz getragen. Nur tolle Härte wähnt, es trät' ein zärtlich Herze Dem Muth, dem stählern Muth, zu nah. Er selbst, der Krieger Gott, voll Blut und Staub und Schwärze,

Mars, fennt Cytheren ja.

Den Prunk der großen Welt und die verlarvte

Floh zwar seit langer Zeit die Gottheit holder Liebe. Wo Buhlerei den Tempel hat, Sind, die Verliebte sind, Berräther oder Diebe. Gie floh zur stillen Flur, wo, bei gelass ner Tugend, Die Einfalt Schöne schöner macht.

Da brannt' ihr Rauchaltar! — Doch jüngst hat sie die Tugend

Bu euch zurück gebracht.

Sie kam. Ich fah den Jug; ein Dichter fieht ihn nur.

Der Frühling, vor ihr her, verscheuchte Frost und Wetter,

Und Weste folgten ihrer Spur, Und in den Westen lacht' ein Schwarm der Liebesgötter.

Es führten Augend sie und Lust in enger Mitten, Lust, welche nie der Liebe sehlt, Und nie die Augend haßt; und unter ihren Tritten Ward auch der Stein beseelt.

Bu euch, glückselig Paar, zu euch zog dieser Jug. Verbergt die Göttin nicht! Sie glüht in enren Blicken;

(Die sind, sie zu verrathen, g'nug). Sie, die euch mehr beglückt, als Schätz' und Stand beglücken.

Berbergt die Liebe nicht! Das Laster mag sie hassen,

Denn das foll ewig sich nicht freun. Wie tranrig wird die Flur, die sie um euch verlassen,

Den, Schäferinnen fenn!

## Abschied eines Freundes.

Schon hast du, Freund, der letten lette Russe Auf nasse Wangen uns gedrückt; Schon schon, beim Zaudern unentschlospner Füße, Den schnellen Geist vorweg geschickt.

Für uns dahin! Doch nein, dem Urm entführet, Wirst du dem Herzen nicht entführt. Dies Herz, o Freund, einmal von dir gerühret, Bleibt ewig, trau'! von dir gerihrt.

Erwarte nicht ein täuschend Wortgepränge, Für unfre Freundschaft viel zu flein. Empfindung haßt der Reime kalte Menge, ... Und wünscht, unausposaunt zu fenn.

Ein feuchter Blick find ihre Zaubertone; Ein schlagend Herz ihr rührend Lied. Sie schweigt beredt, sie stockt, sie stammelt schöne, Ums ftartre Wort umsonst bemüht:

Es winken dir beneibenswerthe Fluren, Nur unfres Neides minder werth. Zich hin! und find' auch da der Vorsicht goldne Spuren, Um dich besorgt, von dir verehrt. Dort\*) herrscht die Ruh', dort ist der Larm vergangen,

Der hier \*\*) noch Musen stören darf, Seit Pallas gern, auf Friederich's Verlangen, Die spiße Lanze von sich wark.

4.

## Un den herrn N\*\*.

Freund, noch find ich und du dem Glücke Ein leichter Schleuderball. Und doch belebt auf seine Tücke \_ Rein beißend Lied den Widerhall?

Der Thor gedeiht, der Spötter steiget, Dem Bösen fehlt kein Heil. Berdienst steht nach, und fühlt gebeuget Ein lohnend Amt dem Golde feil.

Auf, Freund! die Geißel zu erfassen, Die dort vermodern will. Seit Juvenal sie fallen lassen, Liegt sie, Triumph ihr Laster! still.

<sup>\*)</sup> Salle.

<sup>\*\*)</sup> Wittenberg.

Geduld! Schon rauscht sie durch die Lüste, Blutgierig rauscht sie her! Verbergt, verbergt die bloße Hüste! Ein jeder Schmiß ein gist'ger Schwär!

Erft rache bich, dich Freund der Mufen. Du rächest sie in dir! Doch dann auch mich, in dessen Bufen Gin Geift fich regt, zu gut fur hier.

Wielleicht, daß einft in andern Welten Wir minder elend find. = Die Tugend wird doch irgends gelten. Das Gute kommt nicht gern geschwind.

5.

# Der Tod eines Freundes.

Hat, neuer Himmelsbiirger, sich Dein geistig Ohr nicht schon des Klagetons entwöhnet, Und kann ein banges Uch um dich, Das hier und da ein Freund bei stillen Thränen stöhnet, Dir unterm jauchzenden Empfangen Der bessern Freunde hörbar senn, So sey nicht sür die Welt, mit unserm Schmerz zu prangen, Dies Lied: es sey sür dich, sür dich allein! Wann war es, da auch dich noch junge Rosen zierten ?

(Doch nein, die Rosen ziertest du!) Da Frend' und Unschuld dich, im Thal der Coff= nung, führten

Dem Alter und der Tugend zu? Gesichert folgten wir: als schnell, ans schlauen Hecken,

Der Unerbittliche fich wieß, Und dich, den Besten, uns zu schrecken, Nicht dich zu ftrafen, von uns riß.

Wie ein geliebtes Weib vom steilen Ufer blicket Dem Schiffe nach, das ihre Kron' entreißt: Sie steht, ein Marmorbild, zu Stunden unverrücket; In Angen ist ihr ganzer Geist: So standen wir betäubt und angeheftet, Und fannen dir mit starren Sinnen nach, Bis sich der Schmerz durch Schmerz entkräftet, Und strömend durch die Augen brach.

Was weinen wir? Gleich einer Weibersage, Die im Entstehn schon halb vergessen ist, Flohst du dahin! — Geduld! noch wenig Tage, Und wenige dazu, so sind wir, was du bist. Ja, wenn der Himmel uns die Palme leicht erringen, Die Krone leicht ersiegen läßt, So werden wir, wie du, das Alter überspringen, Des Lebens unschmackhaften Rest. Was wartet unser? — Ach! ein unbelohnter Schweiß,

Im Joch des Umts bei reifen Jahren, Für andrer Wohl erschöpft, als unbrauchbarer Greis hinunter in die Gruft zu fahren. Doch deiner martet?

Doch deiner wartet? = = : Rein! was kannst du noch erwarten

Im Schoof der vollen Seligkeit? Nur wir, auf blindes Glück, als Schiffer ohne Karten,

Durchkreuzen ihn, den faulen Pfuhl der Zeit.

Wielleicht — noch ehe du dein Glücke wirst gewohnen, Noch ehe du es durchempfunden hast — Flieht einer von uns nach in die verklärten Jonen, Für dich ein alter Freund, und dort ein neuer Gast. Wen wird — verborg'ner Rath! — die nahe Reise treffen

Aus unfrer jest noch frischen Schaar? D Freunde, laßt ench nicht von füßer Hoffnung affen!

Bum Wachfamfenn verbarg Gott die Gefahr.

Komm' ihm, wer er auch sen, verklärter Geift, entgegen,

Bis an das Thor der bessern Welt, Und führ' ihn schnell, auf dir dann schon bekannten-Wegen,

Bin, wo die Suld Gerichte halt.

Wo um der Weisheit Thron der Freundschaft Ur=

In seraphinschem Glanze schwebt, Berknüpft uns einst ein Band, ein Band von ihr gewebet;

Bur ew'gen Dauer fest gewebt!

6.

Der Eintritt des Jahres 1753. in Berlin.

Wie zaudernd ungern sich die Jahre trennen mochten, Die eine Götterhand Durch Kränze mancher Art, mit Pracht-und Scherz durchstochten,

Uns in einander mand!

So träg', als hübe sich ein Adler in die Lüfte, Den man vom Raube scheucht: Noch schwebt er drüber her, und witternd fette Düfte, Entslieht er minder leicht.

Welch langfam Phanomen durchstreicht des Uthers Wogen,

Dort, wo Saturn gebeut? Ift es? Es ift's, das Jahr, das reuend uns entflogen,

Es fliegt zur Ewigkeit.

Das renend uns entflog, dir, Friedrich, zuzusehen, Rein Sekulum zu senn; Mit deinem ganzen Ruhm belastet fort zu gehen, Und sich der East zu freun.

Noch oft foll manches Sahr so traurig von und fliegen,

Noch oft, zu unferm Glück.

Bom himmel bift du, herr, zu uns herabgefliegen;

Rehr' fpät! tehr' fpät zurück!

Laß dich noch lange, Herr, den Ramen Bater reizen,

Und den: menfchlicher Beld!

Dort wird der himmel zwar nach seiner Zierde geizen; Doch hier braucht dich die Welt.

Noch seh' ich mich für dich mit raschen Richter= augen

Rach einem Dichter um.

Dort einer! hier und da! Sie taugen viel, und taugen

Doch nichts für deinen Ruhm.

Ist er nicht etwa schon, und singt noch wenig Ohren, Weil er die Kräfte wiegt: So werd' er dieses Jahr, der selt'ne Geist, geboren, Der diesen Kranz erfliegt. Wenn er der Mutter bann fich leicht vom herzen windet,

D Muse, lach' ich ihn an! Damit er Feu'r und Wig dem Edelmuth verbindet, Poet und Biedermann.

Hört! ober täuschen mich beliebte Rasereien? Nein, nein, ich hör' ihn schon. Der Heere ziehend Lärm sind seine Melodeien, Und Friedrich jeder Ton!

#### 17-

## Der 24ste Jenner in Berlin.

Welch leichter Morgentranm ließ, auf den heiligen Söhen,

Der Musen Fest um Friedrich's Bild Mich bei Aurorens Glanz mit frommen Schauer feben,

Der noch, der noch die Seele fiilt?

Ein Traum? nein, nein, kein Traum. Ich fah mit wachem Sinne,

Die Musen tanzten darum her. Wach ward ich nah' dabei Casar's und Solon's inne, Doch keinen, daß er neidisch war'. Ein füßer Silberton durchzitterte die Lüfte Bis in des Ohres krummen Gang; Die Blumen brachen auf, und streuten Balfamdufte;

Det Berg lag laufchend; Klio fang:

"Seil dir! festlicher Ang, der unsern Freund geboren.

"Ein König, Schwestern, unser Freund!

"Seil dir! uns neues Reich, zum Schauplat ihm erkoren,

"Dem frommen Rrieger, Niemands Feind!

"Laft frendig um fein Bild, voll Majestät in Blicken,

"Der Tange Sieroglyphen giehn!

"Ginft, Schweftern, tangen wir, mit trunkenerm Entzücken,

"Ginft, freut euch, tangen wir um ibn!

Einst tanzen wir um ihn? Prophetin banger . Schrecken!

Die werde dieses Wort erfiut!-

Nie mög' ein Morgenroth zu diesem Glück euch wecken!

Angt, Mufen, ewig um fein Bild!

#### Un meinen Bruder.

Auch dich hat, da du wardst geboren, Die Muse lächelnd angeblickt; Auch du hast dich dem Schwarm der Thoren Auf jungen Flügeln kühn entrückt!

Ihm nach, dem Liebling des Mäcenen! Ihm nach, sein Name sporne dich! Er lehrte dich das Laster höhnen; Er mache dich ihm fürchterlich!

D! schnitten wir mit gleichem Fluge Die Lifte durch zur Ewigkeit! D! schilderte mit Einem Juge Zwei Brüder einst die Richterzeit!

"Die zwei, so soll die Nachwelt sprechen, "Betaumelte kein Modewahn, "Die Sprache schön zu radebrechen, "Zu stolz für eine Nebenbahn.

Betritt der Alten fich're Wege! Ein Feiger nur geht davon ab. Er suchet blumenreich're Stege, Und findet seines Ruhmes Grab.

Doch lerne früh das Lob entbehren, Das hier die Scheelsucht vorenthält. G'nug, wenn versest in höhre Sphären, Ein Nachkomm' uns ins Helle stellt! Der Eintritt des Jahres 1754. in Berlin.

Wem tont dies fühn're Lied? dies Lied, zu weffen Lobe,

Hier steh' ich, sinne nach, und glüh' und stampf' und tobe,

und fuche meiner Symnen Beld.

Wer wird es senn? Vielleicht im blut'gen Panzerkleide

Des Krieges fürchterlicher Gott? Um ihn tont durch das Feld gedung'ner Krieger Freude,

Und der Erwürgten lauter Tod.

Wie, oder ist's vielmehr in fabellosen Zeiten Ein neuer göttlicher Apoll, Der, schwer entbehrt, mit schnell zurückberufnen Saiten

Den himmel wieder füllen foll?

Wo nicht, so werde der der Worwurf meiner Lieder, Der sich als Themis Rächer wies, Und dessen frommes Schwert der gift'gen Zanksucht Hyder

Rur brei von taufend Röpfen ließ.

Doch ihu, Apoll und Mark, in Friedrichen vereinet, Bereine, mein Gefang, auch du! Wann einst ein junger Held bei seinem Grabe weinet, So zähl' ihm seine Thaten zu!

Fang' an von jenem Tag' — Doch, welch ein neues Feuer

Reißt mich vom niedern Staub' empor? Auch Könige sind Staub! Send ihnen tren; dem trener,

Der fie zu befferm Stanb' ertor.

- Wer wird, voll feines Geift's, mir feinen Ramen, melden?

Sein Nam' ift ihm allein bewußt. Er ist der Fürsten Fürst, er ist der Held der Filden; Er füllt die Welt und meine Brust.

Er rief sie aus des Nichts nur ihm folgsamem Schlunde; Er ruft sie noch, daß sie besteht. Sie bebt, sie wankt, so oft ein Hauch aus seinem Munde

Den Fluch in ihre Sphären weht.

O dreimal Schrecklicher! — — doch voller Quell des Guten,

Du bift der Schreckliche nicht gern. Den weiten Drient zersteischen deine Ruthen; Uns, Bater, zeigst du sie von fern. Wie, daß des Undanks Frost die trägen Lippen bindet,

Wolf, dem er Beil, wie Flocken, giebt! Ihm dant' es, wenn ein Jahr in füßer Ruh verschwindet;

Ihm dant' es, daß dich Friedrich liebt.

#### 10.

## Un den herrn von Rleift.

Bu früh war' es, viel zu früh, wenn schon jest den güldenen Faden deines Lebens zu trennen, der blutige Mars, oder die donnernde Bellona, der freundlich = saumseligen Klotho vorgriff.

Der nur falle so jung, der in eine traurige, öde Wiiste hinaussieht; in kinftige Tage, leer an Freundschaft und Tugend, leer an großen Gutwürsfen zur Unsterblichkeit.

Nicht du; der du so manchen noch froh und glücklich zu machen wiinschest; — Schon solche Wiinsche sind nicht die Kleinsten edler Thaten!

Nicht du; den die vertrauliche Muse ins Stille winket. — Wie zürnet sie auf mich, die Eiser= sichtige, daß ich die waffenlosen Stunden deiner Erholung mit ihr theile.

Dir zu gefallen, hatte sie dem Lenze seinen schönsten Schmuck von Blumen und Perlen des Thaues entlehnet; gleich der listigen Juno den Gürtel der Benns.

Und nun lockt sie dich mit neuen Bestechungen-Sieh! in ihrer Rechte bligt das tragische Zepter; Die Linke bedeckt das weinende Auge, und hinter dem festlichen Schritte wallt der königliche Purpur.

Mo bin ich? welche Bezanberung? Letzte Zierde des ausgearteten Koms! — Sein Schüler. — Sein Mörder! — Wie stirbt der Weise so rnhig! — So gern! Ein williger Tod macht den Weisen zum Helden, und den Helden zum Weisen!

Wie still ist die fromme Versammlung! Da rollen die Kinder des Mitleids die schönen Wangen herab; hier wischt sie die männliche Hand aus dem weggewandten Auge.

Weinet, ihr Zärtlichen! Die Weisheit sieht die Menschen gern weinen. — Aber nun rauschet der Vorhang, herab. Klatschendes Lob betäubt mich; und - überall murmelt die Bewunderung: Seneca und Kleist!

Und dann erst, o Kleist, wenn dich auch diese Lorbeeren, mit der weißen Feder, nur uns Dichtern sichtbar, durchflochten, wenn beide deinen Scheitel beschätten — wenn die liebsten deiner Freunde nicht mehr sind —

Ich weiß es, keiner von Ihnen wird dich gern überleben — wenn dein Gleim nicht mehr ift — Mußer noch in den Händen des lehrbegierigen Rnasben, in dem Bufen des spröden Mädchens, das mit feinem Liebe zu Winkel eilt.

Wenn der redliche Sulzer ohne Körper nur benkt, hier nur noch der Vertraute eines künftigen Grüblers, begieriger, die Luft nach Regeln zu wissen, als sie zu schmecken —

Wenn unser lächelnder Ramler sich todt kritissirt — wenn der harmonische Krause nun nicht mehr, weder die Zwiste der Tone, noch des Eigennuges schlichtet —

Wenn auch ich nicht mehr bin — Sch, beis ner Freunde spätester, der ich, mit dieser Welt weit besser zufrieden, als sie mit mir, noch lange, sehr lange zu leben denke ——

Dann erft, o Kleift, dann erft geschehe mit dir, was mit uns allen geschieht! dann stirbst du; aber eines edlern Todes; für deinen König, für dein Waterland und wie Schwerin.

D bes beneidenswiirdigen Helden! — Als die Menschheit in den Kriegern stutte, ergriff er mit gewaltiger Hand das Panier — Folgt mir! rief er, und ihm folgten die Preußen.

Leffing's Schr. 17. 95.

Und alle folgten ihm zum Ziele bes Sieges! Ihn aber trieb allzuviel Mnth bis jenfeit der Grenz zen bes Sieges, zum Tode! Er fiel, und floß das breite Panier zum leichten Grabmal über ihn her.

So stürzte der entfaulte Palast über dich, Simfon, ein schreckliches Monnment von Ruinen und zerschmetterten Feinden, zusammen. So ward dein Tod der herrlichste deiner Siege.

#### 11.

## Un herrn Gleim.

Umfonst rüftet Ralliope ben Geist ihres Lieblings zu hohen Liebern; zu Liedern von Gefahren und Tod und helbenmiithigem Schweiße.

Umsonst; wenn das Geschick dem Lieblinge den Held verfagt, und beide in verschiedenen Sahrhuns derten oder veruneinigten Kändern geboren worden.

Mit dir, Gleim, ward es so nicht! dir fehlt weder die Gabe, den Helden zu singen, noch der Held. Der Held ist dein König.

3mar fang beine frohe Tugend, bekränzt vom rosenwangigen Bacchus, nur von feierlichen Mädschen, nur vom streitbaren Kelchglas.

Doch bift du auch nicht fremd im Lager, nicht fremd vor den feindlichen Wällen, unter braufenden Roffen.

Was hält dich noch? Singe ihn, deinen König! deinen tapfern, doch menschlichen; deinen, schlauen, doch edeldenkenden Friedrich.

Singe ihn an der Spige seines Heeres, an der Spige ihm ähnlicher Helben, so weit Menschen den Göttern ähnlich seyn können.

Singe ihn, im Dampfe der Schlacht; so wie die Sonne unter den Wolken ihren Glanz, aber nicht ihren Einfluß verliert.

Singe ihn, mit dem Kranze des Siegs, tieffinnig auf dem Schlachtfelde, mit thränendem Auge unter den Leichnamen seiner verewigten Gefährten.

Du weißt, wie du ihn am besten singen sollst. Ich will unterbeg mit Asppischer Schüchternheit, ein Freund der Thiere, stillere Weisheit lehren.

Ein Mährchen vom blutigen Tiger, der, als der forglose Hirt mit Chloris und dem Echo, scherzte, die arme Heerde würgte und zerstreute.

Ungliicklicher Hirte, wann wirst da die zerstreusten Lämmer wieder um dich versammeln? Wie rusfen sie so ängstlich im Dornengehecke nach dir!

#### Drpheus.

Dryheus, wie man erzählt, stieg, seine Frau zu suchen, in die Hölle hinab. Und wo anders, als in der Hölle, hatte Orpheus auch seine Frau suchen sollen?

Man sagt, er sey singend hinabgestiegen. Ich zweisse im geringsten nicht daran; denn so lange er Wittwer war, konnte er wohl vergniigt seyn und singen.

Berge, Fluffe und Steine folgten feinen Barmonieen nach; und wenn er auch noch fo schlecht gefungen hatte, so waren fie ihm doch nachgefolgt.

Als er ankam, und seine Absicht entdeckte, hörsten alle Martern auf. Und was könnten für einen so dummen Chemann wohl noch für Martern übrig seyn?

Endlich bewog feine Stimme das taube Reich der Schatten; ob es gleich mehr eine Zichtigung, als eine Belohnung war, daß man ihm feine Frau wiedergab.

#### Un Mäcen.

Du, durch den einst-Horaz lebte, dem Leben ohne Ruhe, ohne Bequemlichkeit, ohne Wein, ohne den Genuß einer Gelichten, fein Leben gewesen wäre; du, der du jest durch den Horaz lebst, dem ohne Ruhm in dem Gedächtnisse der Nachwelt leben schlimmer ist, als ihr gar unbekannt seyn.

Du, o Mäcen, haft uns deinen Namen hinterlassen, den die Reichen und Mächtigen an sich reißen und die hungrigen Scribenten verschenken; aber hast du uns auch von dir etwas mehr als den Namen gelassen?

Wer ist's in unseren ersten Tagen, hier in einem Lande, deren Einwohner von innen noch immer die alten Barbaren sind, wer ist es, der einen Funken von deiner Meuschenliebe, von deinem tugendhaften Ehrgeize, die Lieblinge der Musen zu schüßen, in sich hege?

Wie habe ich mich nicht nach einen neuen schwachen Abdrucke von dir umgesehn! Mit den Augen eines Bedürftigen umgesehn! Was für scharssichtige Augen!

Endlich bin ich des Suchens miide geworden, und will iiber die Afterkopieen ein bitteres Lachen ausschütten. —

Nimmermehr werde ich mich fähig fühlen, eine niedrige Rolle zu spielen, und wenn auch Ordensbänder zu gewinnen ftanden.

Ein König mag immer über mich herrschen; er sen mächtiger, aber besser dint' er sich nicht. Er kann mir keine so ftarken Gnadengelder geben, daß ich sie für werth halten sollte, Riederträchtigkeiten zu begehen.

Corner, der Wollüstling, hat sich in meine Lieder verliebt. Er hält mich für seines Gleichen. Er sucht meine Gesellschaft. Ich könnte täglich bei ihm schmausen, mich mit ihm umsonst betrinken, und umsonst auch die theuerste Dirne umfangen, wenn ich nur mein Leben nicht achtete, und ihn als einen zweiten Unakreon preisen wollte. Ein Unakreon, daß es der Himmel erkenne! welcher das Podagra und die Gicht hat, und noch eine andere Krankheit, von der man zweiselt, ob sie Columbus aus Amerika gebracht.

Berichtigungen jum vierten Banbe.

Seite 40 Beile 7 v. o. lies At oun ftatt Actum.

- 40 - 8 v. o. lies inde precare fatt jam deprecare.

- 44 - 8 v.o. fies 1490 ftatt 1441.

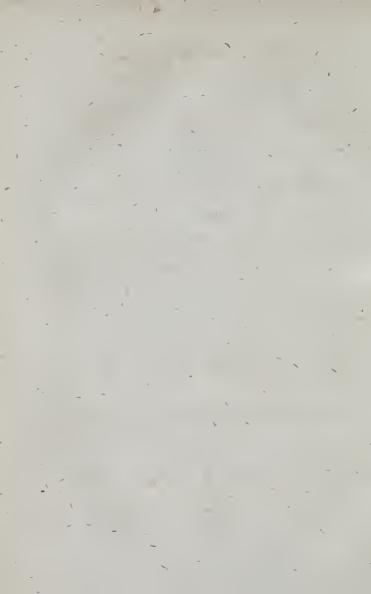

## Gotthold Ephraim Leffing's

# sämmtliche Schriften.

Uchtzehnter Band.

Berlin.

In der Boffischen Buchhandlung.

1 8 2 7.



## Inhált.

## Bur fchönen Eitteratur. (Fortsegung.)

|       |                                 | 9     |            |
|-------|---------------------------------|-------|------------|
| abeli | und Erzählungen.                |       | Seite      |
| 1.    | Der Sperling und bie Felhmaus . |       | . 3        |
|       | Der Ubler und bie Gule          |       | 4          |
| 3.    | Der Tangbar                     |       | 4          |
|       | Der hirfd und ber Fuche         |       | . 5        |
|       | Die Sonne                       |       | , <b>7</b> |
| 6.    | Das Mufter ber Chen             |       | . 8        |
|       | Faustin                         |       | 9.         |
|       | Die eheliche Liebe              |       | 10         |
|       | Die Bäre                        |       | 11         |
|       | Der Löwe und die Mücke          | • • • | 12         |
|       | Das Krucifir                    | . , . | 14         |
|       | Der Eremit                      |       | 16         |
|       |                                 | • • • |            |
|       | Die Brille                      |       | . 27       |
|       | Nir Bobenstrom                  |       | , 30       |
|       | Das Geheimniß                   |       | 31.        |
|       | Morphan                         | · · · | 34         |
|       | Die Theilung                    |       | 35         |
| 18.   | Der über und                    |       | 37         |

| Frag         | ment          | 2.              |         | ,            |          |           | - 1    | Seite |
|--------------|---------------|-----------------|---------|--------------|----------|-----------|--------|-------|
| 2(1          | ıs einem      | Gebichte        | iiher   | hie m        | rentádi. | the Chi   |        | J     |
| •            |               | • •             |         |              |          | uje Ges   |        | 40    |
| 20           |               | : Gebichte      |         |              |          | aron s    |        | 40    |
|              |               | Q:00.00         |         |              | · · ·    |           | on     | 47    |
| 20:          |               | Gebichte        |         |              |          |           | o de   | 7,    |
|              |               | Doefie .        | aver    | ven j        | eûtReiè  | Octu) III | uu     | 49    |
| າເ           | •             | Gebichte        | an ha   | · · · ·      | . m *    | * *       | •      | 51    |
|              |               | errn M          |         |              |          |           | •<br>5 | 31    |
| ٠,           |               | haften zu       |         |              |          | _         |        |       |
|              |               | ind Tonk        |         |              |          | morto     | oet    | ۲0    |
| ~            |               |                 |         |              | • •      | • •       | •      | 59    |
| - 2          | ne neitgi     | ion             | • •     |              |          |           | `•     | 71    |
| Fab          | eln. (        | Drei Bi         | icher.) |              |          |           | -      | 93    |
| · <b>E</b> 1 | ftes Bi       | tá).            |         |              | -        | ~         |        |       |
|              | 1. Die C      | ērscheinun      | g .     |              |          |           |        | 98    |
|              | 2. Der J      | Samster u       | nd die  | Umeife       |          |           |        | 99    |
|              | 3. Der L      | löwe unb        | ber H   | ase.         |          |           |        | 100   |
|              | <b>A</b> elio | <i>mus</i> de n | atura a | nimali       | um lib   | . I. c. : | 38.    |       |
|              | 'O&&          | ωδει ό έ        | λεφας   | <b>χε</b> ρα | στην 2   | εριον :   | ecc    |       |
| 51 -         |               | ου βοην.        |         |              |          |           |        |       |
|              | τουο          | να φοβε         | ιται δ  | 1.800        | ·.       |           |        |       |
|              |               | Ffel und        |         |              |          |           |        | 100   |
|              |               | und bas         |         |              |          |           |        | 101   |
|              |               | ηλον ώ          | •       |              |          |           |        |       |
|              |               | OS TE ZKI       |         |              |          |           |        |       |
|              |               | animalin        | ,       |              |          |           |        |       |
|              |               | lffe und b      |         |              | . 0      |           | 3.1    | 102   |
|              |               |                 |         | , -          | -        |           |        |       |

| Drittes Buch.                                                                                                                                                                                  | Seite .                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Der Befiger bes Bogens                                                                                                                                                                      | 140                                    |
| 2. Die Nachtigall und bie Lerche                                                                                                                                                               | 1.41.                                  |
| 3. Der Geist bes Salomo                                                                                                                                                                        | 141                                    |
| 4. Das Gefchent ber Fepen                                                                                                                                                                      | 142                                    |
| 5. Das Schaf und die Schwalbe                                                                                                                                                                  | 143                                    |
| ΄ ΄Η Χελιδων. — ἐπι τα νωτα των προ-                                                                                                                                                           |                                        |
| βατων ίζανει, και αποσπα του μαλλου,                                                                                                                                                           |                                        |
| και Εντευθεν τοις ξαυτης βρεφεσι το                                                                                                                                                            | -                                      |
| λεχος μαλακον έστρωσεν. Adianus lib.                                                                                                                                                           |                                        |
| III. cap. 24.                                                                                                                                                                                  |                                        |
| 6. Der Rabe                                                                                                                                                                                    | 143                                    |
| 7-10. Der Rangstreit ber Thiere                                                                                                                                                                | 144                                    |
| 11. Der Bar und ber Elephant                                                                                                                                                                   | 146                                    |
| Aclianus de natura animal. lib. II. c. 11.                                                                                                                                                     |                                        |
| 12. Der Strauß                                                                                                                                                                                 | 147                                    |
| 13. 14. Die Wohlthaten                                                                                                                                                                         | 148                                    |
| 15. Die Giche                                                                                                                                                                                  | _                                      |
| 20. Die Grafe                                                                                                                                                                                  | 148_                                   |
|                                                                                                                                                                                                | 148 <sub>-</sub><br>149                |
| 16-22. Die Seschichte bes alten Wolfs                                                                                                                                                          | *****                                  |
| 16-22. Die Beschichte bes alten Wolfs                                                                                                                                                          | *****                                  |
| 16-22. Die Gefchichte bes alten Wolfs                                                                                                                                                          | 149                                    |
| 16—22. Die Geschichte bes alten Wolfs.  Aclianus lib. IV. cap. 15. 23. Die Maus                                                                                                                | 149                                    |
| 16-22. Die Geschichte bes alten Wolfs.  Aclianus lib. IV. cap. 15.  23. Die Maus  24. Die Schwalke  25. Der Ubler                                                                              | 149<br>155<br>156                      |
| 16—22. Die Geschichte bes alten Wolfs.  Aclianus lib. IV. cap. 15. 23. Die Maus  24. Die Schwalbe  25. Der Ubler  26. Der junge und ber alte hirsch                                            | 149<br>155<br>156<br>156               |
| 16-22. Die Geschichte bes alten Wolfs.  Aclianus lib. IV. cap. 15.  23. Die Maus  24. Die Schwalke  25. Der Ubler                                                                              | 149<br>155<br>156<br>156<br>157        |
| 16—22. Die Geschichte bes alten Wolfs.  Aclianus lib. IV. cap. 15. 23. Die Maus .  24. Die Schwalke .  25. Der Ubler .  26. Der junge und der alte hirsch .  27. Der Pfau und der hahn .       | 149<br>155<br>156<br>156<br>157<br>157 |
| 16—22. Die Geschichte bes alten Wolfs.  Aclianus lib. IV. cap. 15. 23. Die Maus  24. Die Schwalbe  25. Der Ubler  26. Der junge und ber alte Hirsch  27. Der Pfau und ber Pahn  28. Der hirsch | 149<br>155<br>156<br>156<br>157<br>157 |

| Abhandlungen über bie Afopifche Fabel.        | Geite |
|-----------------------------------------------|-------|
| I. Von bem Wesen ber Fabel                    | 160   |
| II. Von dem Gebrauche der Thiere in der Fabel | 208   |
| III. Bon ber Eintheilung ber Fabeln           | 222   |
| IV. Von bem Vortrage ber Fabel                | 242   |
| V. Bon einem besondern Nugen ber Fabeln in    |       |
| ben Schulen                                   | 257   |
| Bur Gefdicte ber Afopifden Rabel              | 264   |

gur.

# schönen Litteratur.

(Fortfegung.):



## Jabeln und Erzählungen.

Transfer

Der Sperling und die Feldmaus? ::

Bur Feldmaus sprach ein Spag: Sieh dort den Aldler sigen!

Sieh, weil du ihn noch fiehst! er wiegt den Kör= per schon;

Bereit zum kühnen Flug, bekannt mit Sonn' und Bligen,

Bielt er nach Jovis Thron.

Doch wette, — feh' ich schon nicht adlermäßig aus — Ich flieg' ihm gleich. — Fleug, Prahler, rief die Maus.

Andeß flog jener auf, kühn auf geprüfte Schwingen; Und dieser wagt's, ihm nachzudringen. Doch kaum, daß ihr üngleicher Flug Sie beide bis zur höh' gemeiner Bäume trug, Als beide sich dem Blick der blöden Maus entzogen, Und beide, wie sie schloß, gleich unermeßlich flogen. Ein unbiegfamer F\* will kiihn wie Milton fingen. Nach dem er Richter wählt, nach dem wird's ihm gelingen.

2.

#### Der Adler und die Gule.

Der Adler Jupiter's und Pallas Gule stritten. "Ubscheulich Nachtgespenst!"— "Bescheid'ner, darf ich bitten.

"Der Himmel heget mich und dich; "Was bist du also mehr, als ich? Der Adlen sprach: Wahr ist's, im Himmel sind wir beide;

Doch mit dem Unterscheide: Ich kam durch eig'nen Flug, Wohin dich deine Göttin trug.

3.

## Der Tangbär.

Ein Sanzbär war ber Kett' entrissen, Ram wieder in den Wald zurück, Und tanzte seiner Schaar ein Meisterstiick Auf ben gewohnten hinterfüßen. "Seht, schrie er, das ift Kunft; das lernt man in der Welt.

"Thut mir es nach, wenn's euch gefällt, "Und wenn ihr könnt!" Geh, brummt ein alter Bar,

Dergleichen Kunst, sie sey so schwer, Sie sey so rar sie sey, Beigt deinen niedern Geist und deine Sklaverei-

Ein großer Hofmann fenn, Ein Mann, dem Schmeichelei und List Statt Wig und Augend ist; Der durch Kabalen steigt, des Fürsten Gunst erstiehtt, Mit Wort und Schwur als Komplimenten spielt: Ein solcher Mann, ein großer Hofmann seyn, Schließt das Lob oder Tadel ein?

#### 4.

## Der hirsch und ber Fuchs.

"Hirsch, wahrlich, das begreif' ich nicht, Hört' ich den Fuchs zum hirsche sagen, "Wie die der Muth so sehr gebricht? "Der kleinste Windhund kann dich jagen. "Besieh' dich doch, wie groß du bist! "Und sollt' es dir an Stärke fehlen?

"Den größten hund, so start er ift, "Kann dein Geweih mit Einem Stoß' entseclen. "Und Füchsen muß man wohl die Schwachheit übersehn;

"Wir sind zu schwach zum widerstehn. "Doch daß ein hirsch nicht weichen muß, "Ift sonnenklar. hör' einen Schluß.

"Ift sonnenklar. Hör' einen Schlup. "Ift jemand ftärker, als sein Keind,

"Der braucht sich nicht vor ihm zurückzuziehen;

"Du bift den hunden nun weit überlegen, Freund:

"Und folglich darfft du niemals fliehen.

Gewiß, ich hab' es nie so reiflich überlegt. Bon nun an, sprach der Hirsch, sieht man mich unbewegt,

Wenn Hund' und Täger auf mich fallen; Nun widersteh' ich allen.

Zum Unglück, daß Dianens Schaar So nah mik ihren Hunden war. Sie tellen, und sobald der Wald Von ihrem-Bellen wiederschallt, Fliehn schnell der schwache Fuchs und starke Hirsch davon.

Natur thut allzeit mehr, als Demonstration.

#### Die Sonne.

Der Stern, durch den es bei ims tagt —
"Uch! Dichter, -lern', wie unser einer sprechen!
"Muß man, wenn du erzählst,
"Und uns mit albern Fabeln quälst,
"Sich denkend noch den Kopf zerbrechen?
Nun gut! die Sonne ward gefragt:
Ob sie es nicht verdrösse,
Daß ihre unermessne Größe
Die durch den Schein betrog'ne Welt
Im Durchschnitt' größer kaum, als eine Spanne hält

Mich, spricht sie, sollte dieses kränken? Wer ift die Welt? wer sind sie, die so denken? Ein blind Gewikrm! Genug, wenn jene Geister nur, Die auf der Wahrheit dunkeln Spur Das Wesen von dem Scheine trennen, Wenn diese mich nur besser kennen!

Ihr Dichter, welche Feu'r und Geift Des Pöbels blodem Blick entreißt, Lernt, will euch mißgeschätt des Lesers Kaltsinn kränken, Jufrieden mit euch selbst, stolz wie die Sonne denken!

## Das Muffer der Chen.

Ein rares Beispiel will ich fingen, Wobei bie Welt erstaunen wird. Daß alle Ehen Zwietracht bringen, Glaubt jeder, aber jeder irrt.

Ich fah das Muster aller Ehen, Still, wie die stillste Sommernacht. D! daß sie keiner möge sehen, Der mich zum frechen Lügner macht!

Und gleichwohl war die Fran kein Enget, Und der Gemahl kein Heiliger; Es hatte jedes feine Mängel. Denn niemand ist von allen leer.

Doch sollte mich ein Spötter fragen, Die diese Wunder möglich sind, Der lasse sich zur Antwort sagen: Der Mann war taub, die Frau war blind.

#### Faustin.

Faustin, der ganze funfzehn Sahr Entfernt von Haus und Hof und Weib und Kindern war,

Mard, von dem Mucher reich gemacht, Auf seinem Schiffe heimgebracht. "Gott, seufzt der redliche Faustin, Als ihm die Waterstadt in dunkler Fern' erschien, "Gott, strase mich nicht meiner Sünden, "Und gieb mir nicht verdienten Lohn!

"Caß, weil du gnädig bist, mich Tochter, Weib und Cohn

"Gefund und fröhlich wieder finden. So feufzt Faustin, und Gott erhört den Sünder. Er kam, und fand sein Haus in Überfluß und Ruh-Er fand sein Weib und seine beiden Kinder, Und — Segen Gottes! — zwei dazu.

## Die eheliche Liebe.

Klorinde ftarb; feche Wochen drauf Gab auch ihr Mann das Leben auf, Und feine Geele nahm aus Diefem Beltgetummel Den pfeilgeraden Weg zum Simmel.

" Berr Petrus, rief er, aufgemacht!"

"Wer da?" - "Gin wackrer Chrift." -

"Das für ein mach'rer Chrift?" -

"Der manche Racht,

- "Geittem Die Schwindsucht ihn auf's Rrankenbette brachte,
- "In Furcht, Gebet und Bittern machte.

"Macht bald!" - Das Thor wird aufgethan.

"Sa! ha! Rlorindens Mann!

"Mein Frennd," fpricht Petrus, nur herein; "Noch wird bei eurer Frau ein Pläschen le: Dig fenn."

"Bas?, meine Frau im himmel? wie? "Klorinden habt ihr eingenommen?

"Lett wohl! habt Dank für eure Muh'!

"Ich will schon fonft wo unterkommen.

#### Die Bäre.

Den Baren glückt' es, nun fcon feit geraumer Beit,

Mit Brummen, plumpem Ernft und ftolger Frommigkeit,

Das Sittenrichteramt, bei allen schwächern Thieren, Aus angemaßter Macht, gleich Wüthrichen, zu führen. Ein jedes furchte sich, und keines war so kinhn, Sich um die saure Pflicht nebst ihnen zu bemihn; Bis endlich noch im Fuchs der Patriot erwachte, Und hier und da ein Fuchs auf Sittensprüche dachte. Nun sah man beide stets auf gleiche Zwecke sehn; Und beide sah man doch verschied'ne Wege gehn. Die Bäre wollen nur durch Strenge heilig machen; Die Füchse strafen auch, doch strafen sie mit Lachen. Dort branchet man nur Fluch: hier branchet man nur Scherx;

Dort beffert man den Schein: hier beffert man das Berg.

Dort sieht man Diifternheit: hier sieht man Licht und Leben;

Dort nach der Heuchelei: 'hier nach der Tugend ftreben.

Du, ber du weiter beneft, fragft du mich nicht geschwind:

Db beide Theile wohl auch gute Freunde find?

D wären sie's! Welch Glück für Augend, Wig und Sitten!

Doch nein, der arme Fuchs wird von dem Bar beftritten,

Und, tros des guten Zwecks, von ihm in Bann gethan.

Warum? der Fuchs greift felbst die Bare tadelnd an.

Ich kann mich diesmal nicht bei der Moral ver= weilen;

Die fünfte Stunde schlägt; ich muß zum Schaus plag eilen.

Freund, leg' die Predigt weg! Willst du nicht mit mir gehn?

Was fpielt man? Den Tartuff. Dies Schand= ftück follt' ich fehn?

#### 10:

## Der Lowe und die Mücke.

Ein junger Held vom muntern Heere, Das nur der Sonnenschein belebt, Und das mit saugendem Gewehre Nach Ruhm gestoch'ner Beulen strebt, Doch die man noch zum großen Glücke Durch zwei Paar Strümpfe hindern kann, Der junge Held war eine Mücke. Hört meines Helden Thaten an! Auf ihren Krenz = und Ritterzügen Fand sie, entfernt von ihrer Schaar, Im Schlummer einen Löwen liegen, Der von der Tagd entfräftet war. Seht, Schwestern, dort den Löwen schlafen, Schrie sie Schwestern gautelnd an. Test will ich hin, und will ihn strasen. Er soll mir bluten, der Tyrann!

Sie eilt, und mit verweg'nem Sprunge Sest sie sich auf des Königs Schwanz. Sie sicht, und slieht mit schnellem Schwunge, Stolz auf den sauern Lorbeerkranz. Der Löwe will sich nicht bewegen? Wie? ist er todt? Das heiß' ich Wuth! Zu mörd'risch war der Mücke Degen; Doch sagt, ob er nicht Wunder thut?

"Ich bin es, die den Wald befreiet, "Wo seine Mordsucht sonst getobt. "Seht, Schwestern, den der Anger scheuet, "Der stirbt! Mein Stachel sen gelobt! Die Schwestern sauchzen, voll Vergnügen, Um ihre laute Siegerin. Wie? Löwen, Löwen zu besiegen! Wie, Schwester, kam dir das in Sinn?

"Ia, Schwestern, wagen muß man! wagen! "Ich hätt' es felber nicht gedacht. "Auf! lasset und mehr Feinde schlagen! "Der Anfang ist zu schön gemacht. Doch unter diesen Siegesliedern, Da jede von Triumphen sprach, Erwacht der matte Löwe wieder, Und eilt erquickt dem Naube nach.

#### 11.

#### Das Krucifir.

Hans, spricht der Pater, du mußt lausen, Uns in der nächsten Stadt ein Krucifir zu kanfen. Rimm Magen mit; hier hast du Geld. Du wirst wohl sehn, wie theuer man es hält.

Hans kommt mit Massen nach der Stadt. Der erste Künstler war der beste. "Herr, wenn Er Krucifire hat, "So lass" Er uns doch eins zum heil'gen Osterfeste.

Der Kiinstler war ein schall'scher Mann, Der gern der Einfalt lachte, Und Dumme gern noch dümmer machte, Und fing im Scherz zu fragen an: "Was wollt ihr denn für eines?"

"Te nun, fpricht Mat, ein wacker feines." Wir werden fehn, was ihr uns gebt."

"Das glaub' ich wohl; allein das frag' ich nicht.

"Ein todtes, oder eins, das lebt?

Hans gudte Magen und Mat Sansen ins Gesicht. Sie öffneten das Maul, allein es redte nicht.

"Mun, gebt mir boch Bericht.

"Sabt ihr den Pater nicht gefragt?"

"Mein Blut!" spricht endlich Hans, der aus dem Traum erwachte,

"Mein Blut! er hat uns nichts gefagt.

"Weißt du es, Mat?" — "Ich dachte;

"Wenn du's nicht weißt, wie foll ich's wiffen?"

"So werdet ihr den Weg noch einmal gehen müffen."

"Das wollen wir wohl bleiben laffen. "Ja, wenn es nicht zur Krohne war'.

Gie deuten lange hin und her, Und wiffen feinen Rath zu faffen.

Doch endlich fällt es Magen ein:

"Se! Sans, fout's nicht am beften fenn,

"Wir fauften eins, das lebt? - Denn fieb,

"Ift's ihm nicht recht, fo macht's ja wenig Miih,

"War's auch ein Ochs, es todt zu schlagen."

"Nun ja," fpricht Sans, "das wollt' ich eben fagen:

"So haben wir nicht viel zu magen.

Das war ein Argument, ihr Herren Theologen, Das Hans und Mag ex tuto zogen.

#### Der Eremit.

Im Walde, nah bei einer Stadt, Die man mir nicht genennet hat, Ließ einst ein seltenes Gefieder, Ein junger Eremit, sich nieder.

"In einer Stadt," benkt Applikant, "Die man ihm nicht genannt? "Was muß er wohl für eine meinen? "Beinahe sollte mir es scheinen, "Daß die, — nein die — gemeinet wär'. Kurz, Applikant benkt hin und her, Und schließt, noch eh' er mich gelesen, Es sen gewiß Berlin gewesen.

"Berlin? Ja, ja, das sieht man bald; "Denn bei Berlin ist ja ein Wald.

Der Schluß ist stark, bei meiner Ehre; Ich dachte nicht, daß es so deutlich wäre. Der Wald paßt herrlich auf Berlin, Ohn' ihn beim haar' herbei zu ziehn. Und ob das Übrige wird passen, Will ich dem Leser überlassen. Unf Griechisch weiß ich, wie sie hieß; Doch wer versteht's? Rerapolis.

Sier, nahe bei Rerapolis, Mar's, wo ein junger Eremite, In einer fleinen leeren Sictte, Im dickften ABald fich niederließ. Bas je ein Eremit gethan, King er mit größtem-Gifer an. Er betete, er fang, er fchrie Des Tage, bes Rachte, und fpat und früh. Er af fein Fleisch, er trank nicht Wein, Ließ Wurzeln feine Nahrung Tenn. Und feinen Erant bas helle. Waffer; Bei allem Uppetit fein Praffer. Er geißelte fich bis anf's Blut, Und wußte, wie das Wachen thut. Er fastete wohl gange Tage, Und blieb auf Ginem Kuße ftehn; Und machte fich rechtschaff'ne Plage, In himmel mithfam einzugehn. Mas Wunder alfo, daß gar balb Bom jungen Beiligen im Bald. Der Anf bis in die Stadt erschallt?

Die erste, die ans dieser Stadt Bu ihm die heil'ge Wallfahrt that, War ein betagtes Weib. Auf Krücken, zitternd, tam sie an, Und fand den wilden Gottesmann, Der sie von weitem kommen sahe, Dem hölzern Kreuze knieend nahe.

Je naher fie ihm fommt, je mehr Schlägt er die Bruft, und weint, und winfelt er, Und, wie es fich für einen Beil'gen Schicket, Erblickt fie nicht, ob er fie gleich erblicket. Dis er gulegt, vom Knieen matt, Und heiliger Berftellung fatt, Bom Faften, Rreug'gen, Rlofterleben, Marienbildern, Opfergeben, Bon Beichte, Salbung, Geelenmeffen, Dhn' bas Bermächtniß zu vergeffen, Bon Rofentrangen mit ihr redte, Und bas fo oratorisch fagt, Daß fie erbärmlich weint und flagt, Mls ob er fie geprügelt hatte. Bum Schluß bricht fie von feiner Butte, Wozu der faure Cremite Mit Noth ihr die Erlaubniß aab, Sich einen beil'gen Gulitter ab, Den fie befüffet und beledet, Und in den welfen Bufen ftecket. Mit diesem Chat von Beiligkeit Rehrt fie gurud begnadigt und erfreut, Und läßt daheim die frommften Frauen Ihn füffen, audre nur beschauen. Sie ging zugleich von Sans zu Saus, Und rief auf allen Baffen aus: "Der ift verloren und verflucht, "Der unfern Eremiten nicht befucht! Und brachte hundert Griinde bei, Warum es fonderlich den Weibern nüslich fey.

Ein altes Weib kann Eindruck machen; Bum Weinen bei der Fran, und bei dem Mann zum Lachen.

Zwar ist der Saß nicht allgemein; Uuch Männer können Weiber seyn. Doch diesmal waren sie es nicht. Die Weiber schienen nur erpicht, Den theuern Waldseraph zu sehen. Die Männer aber? — wehrten's nicht, Und ließen ihre Weiber gehen. Die häßlichen und Schönen, Die ältesten und jüngsten Frauen, Das arme wie das reiche Weib, — Kurz, jede ging, sich zu erbauen, Und jede fand erwünschten Zeitvertreib.

"Was? Zeitvertreib, wo man erbauen will?
"Was soll der Widerspruch bedeuten?
Ein Widerspruch? Das wäre viel!
"Er sprach ja soust von lanter Geligkeiten!—
D! davon sprach er noch, nur mit dem Unterscheide:
Mit Alten sprach er stets von Tod und Eitelkeit,
Mit Armen von der himmelsfreude,
Mit Häßlichen von Ehrbarkeit,
Nur mit den Schönen allezeit
Vom ersten jeder Christentriebe.
"Was ist das?" Wer mich fragt, kann der ein
Christ wohl seyn?
Deun jeder Christ kommt damit überein.

Es fen die liebe Liebe.

Der Eremit war jung; das hab' ich schon gesagt: Doch schön? Wer nach der Schönheit fragt, Der mag ihn hier besehn. Genug, den Weibern war er schön. Ein starker, frischer, junger Kerl, Nicht dicke wie ein Faß, nicht hager wie ein Quert — "Run, nun, aus seiner Kost ist jenes, keicht zu schließen.

Doch follte man auch wiffen, Das Gott bem, den er liebt. Bu Steinen wohl Gedeihen giebt; Und das ift doch fein fett Gerichte! Gin brannlich mannliches Gefichte, Nicht allzu flein, nicht allzu groß, Das fich im bichten Barte fchloß; Die Blide wild, doch fonder Unmuth nicht; Die Nase lang, wie man die Raisernasen dicht't. Das ungebund'ne Saar floß ftraubicht um bas Saupt; Und mefentlich're Schönheiteftücke Sat der gerriff'ne Rock dem Blicke Nicht gang entdeckt, nicht gang geraubt. Der Waden nur noch zu gedenken: Sie waren groß, und hart wie Stein. Das follen, wie man fagt, nicht fchlimme Beichen fenn; Maein ben Grund wird man mir schenken.

Nun wahrlich, so ein Kert kunn Weiber liestern machen. Ich sag' es nicht für mich; es find gescheh'ne Sachen. "Gescheh'ne Sachen? was? "So ift man gar zur That gekommen? Mein lieber Simpler, fragt sich das? Weswegen hätt' er denn die Predigt unternommen? Die siebe Lehre süßer Triebe? Die Liebe heischet Gegenliebe, Und wer ihr Priester ist, verdienet keinen Haß.

D Undacht, mußt du noch fo manche Gunde becken! 3mar die Moral ift bier zu fcharf, Weil mancher Mensch sich nicht bespiegeln darf, Mus Furcht, er möchte vor fich felbft erfchrecken. Drum will ich nur mit meinen Behren Bang fill nach Sanfe wieder fehren. Rommt-mir einmal ber Ginfall ein, Und ein Berleger will für mith fo gnadig fenn. Mich in groß Anart in Druck zu nehmen. Co fount' ich mich vielleicht bequemen, Mit hundert englischen Moralen, Die ich im Laden fah, zu prahlen, Erempelichage, Sittenrichter, Die alten und die neuen Dichter Mit wig'gen Fingern nachzuschlagen, Und was die fagen, und nicht fagen, In einer Note abzuschreiben. Bringt, fag' ich noch einmal, man mich gebruckt, an Taa ; .

Denn in der Handschrift laß ich's bleiben, Weil ich mich nicht belügen mag.

Sch fabr' in ber Erzählung fort -Doch 'möcht' ich in der That gestehn, Sch batte manchmal mogen febn, Bas die und die, die an den Ballfahrtsort Mit beiligen Bedanken fam, Bur fremde Mienen an fich nahm, Benn ber verweg'ne Cremit, Fein liftig, Chritt vor Schritt, Bom Geift auf's Kleisch zu reden fam. Ich zweifle nicht, daß bie verlette Schaam Den Born nicht ins Geficht getrieben, Daß Mund und Sand nicht in Bewegung fam, Beil beide die Bewegung lieben; Allein, daß die Berfohnung ausgeblieben, Glaub' ich, und wer die Weiber fennt, Micht eber, ale fein Stroh mehr brennt. Denn wird boch wohl eine Lowe gabm. Und eine Frau ift ohnedies ein gamm. "Gin Camm? du magft die Beiber tennen. Je nun, man kann fie doch in fo weit gammer nennen,

Mis fie von felbft ins Feuer rennen.

"Fährst du in der Erzählung fort? "Und bleibst mit deinem Kritisiren "Doch ewig an demselben Ort? So kann das Nüßliche den Dichter anch verführen.

Mun gut, ich fahre fort,

Und fag', um wirklich fortgufahren, Dag nach fünf Bierteljahren Die Schelmereien ruchtbar waren. " Erft nach fünf Bierteljahren? Ru; "Der Gremit hat macker ausgehalten. "Go viel trau' ich mir boch nicht gu; "Ich möchte nicht fein Umt ein Bierteljahr verwalten. "Allein, wie ward es ewig fund? " Sat es ein fchlaner Mann erfahren? "Berrieth es einer Fran maschhafter Mund? "Wie? ober daß ben Sochverrath " Ein alt neugierig Beib, aus Deid, begangen bat? D nein; bier muß man beffer rathen. Bwei muntre Maddien hatten Schuld, Die voller frommen Ungebulb Das thaten; mas die Mütter thaten; Und bennoch wollten fich die Mütter nicht bequemen, Die guten Rinder mitzunehmen. " Sie merkten also mohl ben Braten? -Und haben ihn gar dem Papa verrathen. "Die Töchter fagten's bem Papa? "Bo blieb die Liebe gur Mama? D! die fann nichts barunter leiben; Denn wenn ein Maddhen auch die Mutter liebt. Daß es der Mutter in der Roth Den letten Biffen Brot Mus feinem Munbe giebt; Go fann bas Madchen boch bie Mntter bier be-

neiden,

Hier, wo so Lieb' als Alugheit spricht: Ihr Schönen, tros der Kinderpflicht, Bergest euch selber nicht. Kurz, durch die Mädchen kam's ans Licht, Daß er, der Eremit, beinah die ganze Stadt Zu Schwägern oder Kindern hat.

D! der verfluchte Schelm! Wer hätte das gedacht! Die ganze Stadt ward aufgebracht, Und jeder Ehmann schwur, daß in der ersten Nacht, Er und sein Mitgenoß, der Hain, Des Feuers Bente müsse schaaren, Die zu der Rache fertig waren. Doch ein hochweiser Magistrat Besetzt das Thor, und sperrt die Stadt, Der Eigenrache vorzukommen, Und schiedet alsobald Die Schergen in den Wald, Die ihn vom Krenze weg, und in Verhaft genommen.

Man redte schon von Galgen und von Rad, Go sehr schien sein Berbrechen häßlich; Und keine Strafe war so gräßlich, Die, wie man sagt, er nicht verdienet hat. Und nur ein Hagestolz, ein schlauer Udvokat, Sprach: o! dem kommt man nicht ans Leben, Der es Unzähligen zu geben, So rühmlich sich beslissen hat.

Der Eremite, der die Nacht
Im Kerker ungewiß und sorgend durchgewacht,
Ward morgens ins Verhör gebracht.
Der Richter war ein schalkscher Mann,
Der jeden mit Vergnügen schraubte,
Und doch — (wie man sich irren kann!)
Von seiner Frau das Beste glaubte.
"Sie ist ein Uusbund aller Frommen,
"Und nur einmal in Wald gekommen,
"Den Pater Eremit zu sehn.
"Cinmal! Was kann da viel geschehn?
So denkt der gütige Herr Richter.
Denk immer so, zu deiner Ruh,
kacht gleich die Wahrheit und der Dichter,
Und deine fromme Frau dazu.

Nun tritt der Eremit vor ihn.

"Mein Freund, wollt ihr von selbst die nennen,
"Die — die ihr kennt, und die euch kennen:
"So könnt ihr der Tortur entsliehn.

"Doch" — "Darum lass" ich mich nicht
plagen.

"Ich will sie alle sagen. "Herr Richter, schreib' Er nur!" Und wie? Der Eremit entdecket sie? Ein Eremite kann nicht schweigen? Sonst ist das Plaudern nur den Stußern eigen. Der Richter schrieb. "Die erste war "Ramilla" — Wer? Kamilla? "Ja fürwahr! Lessung's Schr. 18.86.

"Die anbern find: Cophia, Laura, Doris, "Ungelika, Rorinna, Chloris" -"Der Benter mag fie alle faffen, "Gemach! und eine nach ber andern fein! "Denn eine nur vorbei zu laffen" -Wird wohl tein großer Schade fenn, Riel jeder Rathsherr ihm ins Wort. Bort, ichrieen fie, erzählt nur fort! Beil jeder Ratheberr in Gefahr, Sein eigen Weib zu hören mar. "Ihr herren, ichrie der Richter, nein! "Die Wahrheit muß am Tage fenn; "Bas konnen wir fonft für ein Urtheil faffen ? Ihn, fchrieen alle, gehn zu laffen. " Dein, die Gerechtigkeit" - und furg, ber Delinqueut Sat jede noch einmal genennt, Und jeder hing der Richter dann Gin lofes Wort für ihren Sahurei an. Das hundert mar schon mehr als voll; Der Gremit, der niehr geftehen foll, Stockt, weigert fich, scheut fich, zu fprechen "Nu, nu, nur fort! mas zwingt euch wohl, "So unvermuthet abzubrechen?" "Das find fie alle!" " Cend ihr toll? "Gin Seld wie ihr! Geftehet nur, gefteht! "Die letten waren, wie ihr feht: " Klara, Pulcheria, Sufanne, " Charlotte, Mariane, Sanne. "Denkt nach! ich laff' euch Beit bagu!"

"Das sind sie wirklich alle!" "Nu —
"Macht, eh' wir schärfer in euch dringen!"
"Nein, keine mehr; ich weiß genau" —
"Ha! ich seh', man soll euch zwingen" —
"Run gut, Herr Richter, — Seine Frau

Daß man von ber Erzählung nicht Als einem Weibermährchen spricht, So mach' ich sie zum Lehrgedicht Durch beigefügten Unterricht: Wer seines Nächsten Schande sucht, Wird selber seine Schande finden! Nicht wahr, so liest man mich mit Frucht, Und ich erzähle sonder Sünden?

#### 13.

## Die Brille.

Dem alten Freiheren von Chrysant, Wagt's Umor, einen Streich zu spielen. Für einen Hagestolz bekannt, Fing, um die Sechzig, er sich wieder an zu fühlen.

Es flatterte, von Alt und Jung begafft, Mit Reizen ganz befond'rer Kraft, Ein Bürgermädchen in der Nachbarschaft. Dies Bürgermädchen hieß Finette.

Finette ward des Freiherrn Siegerin. Ihr Bild stand mit ihm auf, und ging mit ihm zu Bette.

Da dacht' in seinem Sinn Der Freiherr: "Und warum denn nur ihr Bild? "Ihr Bild, das zwar den Kopf, doch nicht die Arme füllt?

"Sie selbst steh' mit mir auf, und geh' mit mir zu Bette.

"Sie werde meine Frau! Es schelte, wer da schilt; "Genäd'ge Tant' und Nicht' und Schwägerin! "Finett' ift meine Frau, und — ihre Dienerin.

Schon fo gewiß? Man wird es hören. Der Freiherr fommt, fich zu erklären; Er greift bas Mabchen bei ber Sand, Thut, wie ein Freiherr, gang bekannt, Und fpricht: "Ich, Freiherr von Chrnfant, "Ich habe Gie, mein Rind, zu meiner Frau erfeben. "Sie wird fich hoffentlich nicht felbft im Lichte fteben. "Ich hate Guts die biill' und Riille. Und hierauf las er ihr, durch eine große Brille, Bon einem großen Bettel ab, Die viel ihm Gott an Gutern gab; Wie reich er fie beschenken wolle; Welch großen Wittwenschat fie einmal haben folle. Dies alles las ber reiche Mann Ihr von dem Bettel ab, und gudte durch die Brille Bei jedem Puntte fie begierig an.

"Nun, Kind, was ist ihr Wille?"
Mit diesen Worten schwieg der Freiherr stille,
Und nahm mit diesen Worten scine Brille—
(Denn, dacht' er, wird das Mädchen nun,
So wie ein kluges Mädchen thun;
Wird mich und sie ihr schnelles Ja beglücken;
Werd' ich den ersten Kuß auf ihre Lippen drücken:
So könnt' ich, im Entzücken,
Die theure Brille leicht zerknicken!)—
Die theure Brille wohlbebächtig ab.

"Uch! gnäd'ger Herr, das alles war' sehr schön! "Ich würd' in Sammt und Seide gehn —

"Was gehn? Ich wirde nicht mehr gehn;

"Ich wirde folz mit Sechsen fahren.

"Mir würden gange Schaaren

"Bon Dienern gu Gebote ftehn.

"Uch! wie gefagt, bas alles mar' fehr fcon,

"Wenn ich — wenn ich" — —

"Gin Wenn? Ich will doch febn,

(hier fabe man den alten herrn fich blabn)

"Was für ein Wenn mir kann im Wege ftehn!"

"Wenn ich nur nicht verschworen hätte" — — "Verschworen? was? Finette,

"Berschworen, nicht zu frei'n? —
"D Grille, rief der Freiherr, Grille!
Und griff nach seiner Brille,
Und nahm das Mädchen durch die Brille
Nochmals in Augenschein,
Und rief beständig: "Grille! Grille!
"Berschworen, nicht zu frei'n!"

"Behiite!" fprach Finette, "Berschworen nur, mir keinen Mann zu frei'n, "Der so, wie Ihre Gnaden pflegt, "Die Augen-in der Tasche träat!

#### 14.

### Rix Bodenstrom.

Nir Bodenstrom, ein Schiffer, nahm — War es in hamburg oder Umsterdam, Daran ist wenig oder nichts gelegen — Ein junges Weib.

"Das ist auch sehr verwegen, "Freund!" sprach ein Käufherr, den zum Hoch= zeitschmause Der Schiffer bat. "Du bist so lang' und oft von Hause;

"Dein Weibehen bleibt indeß allein: "Und deunoch — willst du mit Gewalt denn Hahn= rei fenn? "Indeß, daß du zur See dein Leben wagst; "Indeß, daß du in Surinam, am Amazonenstusse, "Dich bei den Hotteutotten, Kannibalen plagst: "Indeß wird sie" —

"Mit Eurem schönen Schlusse!" Bersette Rir. "Indeß, indeß! Ei nun! "Das Nämliche kann Euer Weibchen thun— "Denn, Herr, was braucht's dazu für Zeit?—

"Indeß ihr auf ber Borfe fend.

# .15.

### Das Geheimnif.

Hans war zum Pater hingetreten, Ihm feine Sünden vorzubeten. Hans war noch jung, doch, ohne Ruhm, So jung er war, von Herzen dumm.

Der Pater hört ihn an. Hans beichtete nicht viel. Was sollte Hans auch beichten? Bon Sünden wußt'er nichts, und desto mehr vom Spiel. Spiel ist ein Mittelding, das braucht er nicht zu beichten.

"Run, foll das alles fenn? "Fällt, sprach ber Pater, dir fonft nichts zu beich= ten ein?"

" Chrwurd'ger Berr, fonft nichts" = =

```
" Conft weißt du gar nichts mehr?"
 "Gar nichts, bei meiner Ghr'!"
 " Souft weißt du nichts? Das wäre fchlecht!
 " So wenig Giinben? Sans, befinn' bich recht."
 "Ud, Berr, mit feinen icharfen Fragen = =
 "Ich wiißte wohl noch mas."
 " Ru? Mur heraus!" = = ,, 3a bas,
 "Berr Pater, fann ich ihm bei meiner Tren
                          nicht fagen."
"Go? weißt du etwa schon, worüber junge
                          Dirnen,
"Wenn man es ihnen thut, und ihnen nicht thut,
                          gurnen ?"
"Berr; ich verfteh' ench nicht"== "Und befto
                          beffer, aut.
"Du weißt doch nichts von Dieberei, von Blut?
"Dein Bater hurt boch nicht?" = ,,D, meine
                          Mutter fpricht's;
"Doch bas ift alles nichts."
" Nichte? Ru? was weißt bu benn? Gefteh! Du
                         mußt es fagen!
"Und ich versprech' es bir,
"Bas du gestehest, bleibt bei mir."
"Auf fein Berfprechen, Berr, mag es ein
                         Und'rer magen;
"Daß ich fein Marre bin!
"Er barf's, Chrwurd'ger Berr, nur einem
                         Sungen fagen,
"Co ift mein Glücke bin."
```

"Berstockter Bösewicht, fuhr ihn der Pater an, "Weißt du, vor wem du stehst? = = Daß ich dich zwingen kann?

"Geh! bein Gewiffen foll dich brennen!

"Rein Beiliger dich kennen!

"Dich kenn' Maria nicht, auch nicht Mariens Sohn! Hier war' dem armen Bauerjungen

Bor Angft beinah' das Herz zersprungen.

Er weint, und sprach voll Ren: "Ich weiß" = =

"Daß du was weißt; boch was?"== "Bas fich nicht fagen läßt" = =

"Noch zauderst du?" == "Ich weiß" == "Was denn?" "Ein Bogeknest.

"Doch wo es ist, fragt nicht; ich fürchte, brum gu kommen.

"Borm Sahre hat mir Mag wohl zehne weggenommen."

"Seh', Narr, ein Wogelnest war nicht der Mühe werth, "Daß du es mir gesagt, und ich's von dir begehrt.

Ich kenn' ein brollig Wolk, mit mir kennt es bie Welt,

Das schon seit manchen Sahren Die Mengier auf der Folter hält, Und dennoch kann sie nichts erfahren; Hör' auf, leichtgläub'ge Schaar, sie forschend zu umschlingen!

Bor' auf, mit Ernft in fie gu bringen!

Wer tein Geheimniß hat, kann leicht den Mund verschließen.

Das Gift der Plauderei ift, nichts zu plaudern wissen.

Und wissen sie auch was, so kann mein Mahrchen lehren,

Daß oft Geheimnisse uns nichts Geheimes lehren, Und man zulest wohl spricht: war das der Mühe werth,

Daß ihr es mir gefagt, und ich's von euch begehrt?

#### 16.

#### Morndan.

Das Schiff, worinnen Morndan, Ein armer und doch feiger Mann, Mit seinem Weib' und Kindern war, Kam plöglich auf der See in Sturm und in Gefahr. "Uch, Götter, laßt euch doch bewegen! "Uch laßt, schrie Morndan, laßt Well und Wind sich legen!

"Nur diesmal laßt mich noch der nassen Gruft entstiehn.

"Nie, nie, gelob' ich euch, mehr über's Meer bu giehn.

" Neptun, Reptun erhöre mich!

, Sechs schwarze Rinder schenk' ich bir

"Bum Opfer dann mit Luft dafür!"

"Sechs schwarze Rinder?" sprach Mandar, Sein Nachbar, der zugegen war.

" Sechs schwarze Rinder? bift du toll?

"Dir ift es ja bekannt,

"Daß folchen Reichthum nie bas Glück dir zu=

"Und du glaubst, daß es Gott Reptun nicht wif-

Wie oft, o Sterblicher, wie ofte trauest bu Der Gottheit weniger, als deinem Nachbar zu!

Die nun folgenben beiben Erzählungen wurden nach Leffing's Tobe im Deutschen Mufeum vom I. 1782. (Monat Junius, S. 544 und 552.) zuerst bekannt gemacht.

#### 17.

## Die Theilung.

Un feiner Braut, Fräulein Christinchens, Seite Saß Junker Bogislav Dietrich Karl Ferdinand Bon — sein Geschlecht bleibt ungenannt — Und that, wie alle seine Landesleute, Die Pommern, ganz abscheulich wißig und galant.

Mas schwatte nicht für zuckerfüße Schmeicheleien Der Junker seinem Fraulein por! Was raunte nicht für kiihne Schelmereien Er ihr vertraut in's Dhr! Mund, Aug' und Mas' und Bruft und Bande, Gin jedes Blied macht ihn entzückt, Bis er, entzückt auch über Suft' und Cende, Den plumpen Urm um Siift' und Bende drückt. Das Fräulein war gefchnürt (vielleicht zum erften Male). "Sa!" fchrie ber Junker, "wie gefchlank! "Sa, welch ein Leib! verdammt, daß ich nicht male! " Uls fam' er von der Drechfelbant! "Go biinn! - Bas braucht es viel zu fprechen? "Ich wette gleich — was wetten wir? wie viel? — "Ich will ihn von einander brechen! "Mit den zwei Fingern will ich ihn gerbrechen. " Die einen Pfeifenftiel!"

"Berbrechen" (rief sie nochmal) "mich? "Berbrechen" (rief sie nochmal) "mich? "Sie könnten sich an meinem Lage stechen. "Ich bitte, Sie verschonen sich."

"Beim Element! so will ich's wagen,"
Schrie Junker Bogistav: "wohlan!"
Und hatte schon die Hände kreuzweis' angeschlagen,
Und packte schon heroisch an; Uls schnell ein: "Bruder! Bruder, halt!" Vom Ofen her aus einem Winkel schallt. In diesem Winkel faß, vergessen, nicht verloren, Des Bräut'gams jungster Bruder, Frig. Frig faß mit off'nem Aug' und Ohren, Ein Rind voll Mutterwiß.

"Halt!" schrie er, "Bruder! Auf ein Wort!" Und zog den Bruder mit sich fort: "Zerbrichst du sie, die schöne Docke, "So nimm die Oberhälfte Dir! "Die Hälfte mit dem Unterrocke, "Die, lieber Bruder, scheuke mir!

#### 18:

#### Der über un 8.

Hans Steffen stieg bei Dämmerung (und kaum Konnt' er vor Näschigkeit die Dämmerung erwarten) In seines Edelmannes Garten, Und plünderte den besten Apfelbaum.

Johann und Sanne konnten kaum Bor Liebesgluth die Dämmerung erwarten, Und schlichen sich in eben diesem Garten Bon ungefähr an eben diesen Apfelbaum.

hans Steffen, der im Winkel oben faß, Und fleißig brach und aß,

Ward mäuschenstill, vor Wartung böser Dinge, Daß seine Näscherei ihm diesmal schlecht gelinge. Doch balb vernahm er unten Dinge, Worüber er der Furcht vergaß, Und immer sachte weiter aß.

Johann warf Hannen in das Gras.

"D pfui!" rief Hanne; "welcher Spaß!

"Nicht doch, Johann! — Ei was?

"D, schäme dich! — Ein andermal — o laß —

"D, schäme dich! — Hier ist es naß." — —

"Naß, oder nicht; was schadet das?

"Es ist ja-reines Gras." —

Wie dies Gespräche weiter lief,
Das weiß ich nicht. Wer braucht's zu wissen?
Sie stunden wieder auf, und Hanne senfzte ties:
"So, schöner Herr! heißt das bloß küssen?
"Das Männerherz! Kein einz'ger hat Gewissen!
"Sie könnten es uns so versüßen!
"Wie grausam aber müssen
"Wir armen Mädchen östers dafür büßen!
"Wenn nun auch mir ein Unglück widerfährt —
"Ein Kind — ich zittre — Wer ernährt
"Mir dann das Kind? Kannst du es mir ernähren?"
"Ich?" sprach Johann; "die Zeit mag's lehren.
"Doch wird's auch nicht von mir ernährt,
"Der über uns wird's schon ernähren.

Dem über uns! Dies hörte Steffen. Was, dacht' er, will das Pack mich äffen? Der über ihnen? Ei, wie schlau. "Nein!" schrie er, "last Euch andre Hoffnung laben!

"Der über Euch ist nicht fo toll! "Wenn ich ein Bankbein nahren foll, "So will ich es auch felbst gedrechfelt haben!"

Wer hier erschrak und aus dem Garten rann, Das waren Hanne und Johann. Doch gaben bei dem Edelmann Sie auch den Upfeldieb wohl an? Ich glaube nicht, daß sie's gethan.

## Fragmente.

Aus einem Gedichte über die menschliche Glückfeligkeit.

Wie kommt es, daß ein Geift, der nichts als Glauben haßt,

Und nichts als Gründe liebt, den Schatten oft umfaßt,

Wenn er die Wahrheit denkt in fichern Urm gu fchliegen,

Daß ihm zum Unstoß wird, was alle Kinder wissen? Wer lehrt mich, ob's an ihm, ob's an der Wahr= heit liegt?

Berführet er fich felbst? Ift fie's, die ihn betrügt? Bielleicht hat beides Grund, und wir find nur erschaffen, Unstatt sie einzusehn, bewundernd zu begaffen.

Sie, die der Dirne gleicht, die ihre Schönheit kennt, Und jeden an sich lockt, und doch vor jedem rennt. Auch dem, der sie verfolgt, und fleht und schenkt und schwöret,

Wird kaum ein Blick gegönnt, und wird nur halb gehöret. Bergweifelnd und verliebt wünscht fie die Belt gu febn;

Stürzt jeden in Gefahr, um keinem beizustehn. Ein Zweister male sich ihr Bild in diesen Zügen! Nein, sie betrügt und nie! — Wir sind's, die uns betrügen.

Ein Geift, der auf bem Pfad, den man vor ihm gegangen,

Nicht weiter kommen kann, als taufend mitgelangen, Berliert sich in der Meng', die kein Berdienst besigt, Als daß sie redlich glaubt, und was sie weiß, bes schieft.

Dies ift es, was ihn qualt. Er will, daß man ihn merke.

Bum Folgen allzustolz, fehlt ihm der Führer Stürke; Drum springt er plötzlich ab, sucht kühn, doch ohn' Berstand,

Ein neues Wahrheitsreich, ein unentdecktes Land. Ihm folgt ein leichter Schwarm noch zehumal klein= ver Geister.

Wie glücklich ift er nun; die Rotte nennt ihn Meifter,

Er wagt fich in die Welt mit Wig und frecher Stirn. Und was lehrt uns denn nun fein göttliches Gehirn? Dank fen dem großen Geift, der Furcht und Wahn vertrieben!

Er fpricht's, und Gott ift nicht zu fürchten, nicht zu lieben.

"Die Freiheit ift ein Traum: die Seele wird ein Ton,

"Und meint man nicht das Hirn, versteht man nichts davon.

"Dem Gut und Bofen fest ein bloder Beife Schranken,

"Und ihr beglaubtes Nichts wohnt nun in den Ge=

"Cartusch und er, der nie fein Leid und Meid vergaß,

"Cartusch und Spiktet verdient nicht Ruhm, nicht Saß.

"Der stahl, weil's ihm gefiel, und weil er ftehlen mußte;

"Der lebte tugendhaft, weil er nichts Beffers mußte; "Der-ward, wie der regiert, und feiner Thaten herr

"War wie ein Uhrwerk nie, auch nie ein Sterblicher. "Wer thut, was ihm gefällt, thut das, was er thun follte;

"Nur unser Stolz erfand das leere Wort: ich wollte.
"Und eben die, die uns stark oder schwach erschafft,
"Sie, die Natur, schafft uns auch gnt und lasterhaft. Wer glaubte, daß ein Geift, um kühn und neu zu benken,

Sich felber schänden kann, und feine Burde franken?

Der Menge Beifall ift zwar nie der Wahrheit Grund,

Und oft liegt ihre Lehr' in eines Weisen Mund, Der, alles felbst zu sehn, in sich zurückgegangen, Des Zweifels Gegengift durch Zweifeln zu erlangen. Doch macht den größten Theil auch das zum Lüg= ner nicht,

Weil der und jener Narr von Gegengründen spricht. Er, der die Wahrheit sucht, darf nicht die Stimmen gählen;

Doch wenn die Menge fehlt, so kann auch Giner fehlen.

Ich glaub', es ift ein Gott, und glaub' es mit ber Welt,

Weil ich es glauben muß, nicht weil es ihr gefällt. Doch der, der sich nicht felbst zu denken will erstühnen,

Der fremdes Wiffen nucht, dem Und'rer Ungen bienen,

Folgt klüglicher der Meng', als einem Sonderling. —

G'nug, wer Gott leugnen kann, muß sich auch leugnen können.

Bin ich, so ist auch Gott. Er ist von mir zu trennen,

Ich aber nicht von ihm. Er wär', wär' ich auch nicht;

Und ich fühl' was in mir, das für sein Daseyn spricht.

Weh' dem, der es nicht fühlt, und doch will gliicklich werden,

Gott ans dem himmel treibt, und diefen fucht auf Erden !

Beklagenswürd'ge Welt, wenn dir ein Schöpfer fehlt,

Des Weisheit nur das Wohl zum 3weck der Thaten mahlt.

Spielt nur ein Ungefahr mit mein' und beinem Wefen,

Ward ich nur, weil ich ward, und bift du nicht erlefen:

Was halt den feigen Urm, daß er beim fleinsten Schmerz

Bu feiner Nettung fich den Dolch nicht drückt ins Berg?

Stirb, weil dein Leiden doch zu keiner Absicht zwecket,

Und dich in Freud' und Leid ein häm'scher Bufall necket,

Der dich durch kurze Lust ruckweise nur erquickt, Daß dich der nächste Schmerz nicht unempfindlich briickt.

Ein Weiser schäft tein Spiel, wo nur der Fall regieret,

Und Klugheit nichts gewinnt und Dummheit nichts verlieret.

Berlust ohn' meine Schuld ist ein zu bitt'res Gift, Und Glück ergötzt mich nicht, das auch die Narren trifft.

Stirb, und verlaß die Welt, das Urbild folcher Spiele,

Wo ich Pein ohne Schuld, und Lust mit Ekel fühle. Doch warum eifr' ich so? Gott ist, mein Glück steht fest,

Das Wechsel, Schmerz und Zeit mir schmackhaft werden läßt.

Die Wahrheit wird manchmal in Fabeln gern ges hört;

So höre, was mich einst ein frommer Mönch gelehrt. Bur gutigen Natur kroch mit Verdruß und Klage Der Garten fleiß'ger Feind, der ird'sche Feind vom Tage.

"Natur, dem Manlwurf nur warst du stiefmiitterlich? "Für Alle forgtest du? und forgtest nicht für mich?" "Was tlagst du?" — "D Natur! das solltest du nicht wissen?

"Warum foll ich allein das Glück, zu feben, miffen? "Der Mensch sieht, ich bin blind. Mein Leben hängt daran;

"Der Falle zu entgehn, gieb, daß ich sehen kaun."
"Sen sehend, daß ich auch bei dir ent=
jchuldigt werde!"

Er fah, und grub fich gleich in die geliebte Erde.

Hier, wo kein Strahl des Lichts die Finsterniß verjagt,

Was nuft ihm hier sein Glück? Daß er von neuem flagt.

"Natur, schrie er zurück, das sind unmöglich Augen."

"Sie find's, nur daß fie nicht für einen Manlwurf taugen.

Und das, was in mir wohnt, was in mir fühlt und denket;

Das, was zwar mein Gehirn, doch nicht die Welt umschränket;

Das, was sich felber weiß, und zu sich spricht: ich bin;

Was auch die Beit beherrscht, und was mit ber will fliehn,

Durch unsichtbare Macht auf heut und morgen bringet,

Und morgen, eh' es wird, mit weitem Blick durchs dringet;

Das mich, dem die Natur die Fliigel nicht ver-

Bom niedern Staube hebt, die Himmel zu um=

Das, was die Stärk' erfest, die in dem Löwen wüthet,

Wodurch der Mensch ein Mensch, und ihm als Mensch gebietet: Das wird des Uhrwerks Kraft, das im Gehirne geht,

Und seines Körpers Theil, weil man es nicht ver-

Doch fprich, du kluger Thor, wenn es die Körper zeugen,

Berfteht man es benn eh', als wenn es Geiftern eigen?

Du machest Schwierigkeit durch Schwierigkeiten klar, Bertreibst die Dämmerung und bringst die Nacht uns bar.

Wie jeho meinem Licht, bas in ben ftillen Stunden Mit meinem Fleiße wacht, der noch tein Gliick gefunden,

Da ich es pugen will, die unachtsame Sand -Den Docht zu knapp gekurzt, die Flamme gar ver= schwand. 2c.

Aus einem Gedichte an den herrn Baron von Sp \*\*.

Die Schule macht den Dichter? Nein. Er, welchen die Natur zu ihrem Maler wählet, Und ihn, ein Mehr als Mensch zu sepn, Mit jenem Feu'r beseelet, Das leider mir! doch nicht von Sp\*\* fehlet; Dem sie ein fühlend Herz und ein harmonisch Ohr, Und einen Geift verlieh, dem Glück und Ehr' und Thor

Nie marternd Misvergniigen macht, Wenn nur auf ihn die hold're Muse lacht, Die seinen edlern Theil von dem Vergessen sparet, Wosiir kein Titel nicht, nicht Königsgunst bewahret. Ein solcher dringt hervor, wohin das Glück ihn stieß, Das gern auch Dichter plagen wollte, Ist minder das, was es ihn werden ließ, Ms was er werden sollte.

Und schon hat man gesehen, Als zweisach Adams Sohn, ihn hinterm Pflinge gehen.

Als fauler Rinder Herr wagt er ein göttlich Lied, Das Musen vom Olymp, ihn aus dem Stanbe zieht;

Er wirft den Zepter weg, den er mit Alatschen schwang,

Singt schöner ungelehrt, als G \*\* muhfam fang.

Noch öfter treibet ihn, für Musen nur geschaffen, Ein neidisches Geschick zu ungeliebten Waffen, Und läßt ihn, statt auf Pindus Söh', Im wühlenden Gelärm des wilden Lagers schlafen. Jedoch umsonst; sein rührend Rohr Schweigt bei Carthaunen nicht, und tont Arom= meten vor. Sein Muth erstickt nicht seinen Wis; Sein gartliches Gefühl, nicht Gier, berühmt zu fterben,

Und die gefalt'ne Stirn, des Schreckens finft'rer Sig,

Bom Ginfall aufgeklärt, wird keinen Scherz ver-

Die Musen staunen fanft, bei Helden sich zu finden, Die ihrer Lorbeern Schmuck in Mavor's Lorbeern winden.

# Aus einem Gedichte über den jegigen Geschmack in der Poefie.

Noch rollt dein leichter Bers auf leichten Jamben fort;

Noch bringst du gleichen Schall an ben gewohnten Ort;

Noch denkst du, wie man benkt, eh' man ben Wis

Daß er sich ekel nur nach felt'nen Bildern fehnet; / Noch red'st du, wie man red't, eh' man die Junge bricht.

Daß fie lateinisch = bentsch mit schönem Stammeln fpricht;

Leffing's Cdyr. 18. 95.

Noch haft du nicht gewagt, ein römisch Lied zu spielen, Das von Gedanken-ftrogt, doch minder hat zum fühlen;

Noch tont dein schwacher Mund die Göttersprache nicht;

Noch giebst du jedem Zug fein ihm gehörig Licht; Noch trägt Wort und Begriff bei dir nicht neue Bauden;

Wer dich gelesen hat, der hat dich auch verstanden; Du bist von kalter Urt, die gern vernünftig denkt, Und ihrem Zweisel mehr, als ihrem Wige schenkt == Und willst ein Dichter seyn? == Geh, laß den schweren Namen,

Bum Dichter trägft bu faum ben ungekeimten Samen.

So sprach ein großer Geift, von K\*\* Feu'r erhict, Zu meiner Muse jüngst, die noch im Dunkeln sist. Mitleidig wollt' er mich die kühnen Wege lehren, Wo uns die Welt nicht hört, doch künst'ge Welten hören.

Nein, sprach ich, jener Wahn hat mich noch nicht berauscht,

Der nicht die Fesseln slieht, die Fesseln nur vertauscht; Die Ketten von dem Fuß sich an die Hände leget, Und glaubt, er trägt sie nicht, weil sie der Fuß nicht träget.

Du siehst, wo Opig ging = = Woll Zorn verließ er mich,

und donnert hinten nach: fein Schweizer lobe bich!

Erschüttert von dem Fluch bis an das Mark der Glieder,

Schlug ich, dem Siinder gleich, die Augen schaams haft nieder,

Für den die Nache schon den Stab gebrochen hat, Bestimmt zum Prediger der Angend auf dem Nad; Vom kalten Schau'r erlosch in mir das heil'ge Fener, Das stille Dichter lehrt auch sonder einem M\*\*. Voll Ekel sah ich mich, und sahe mich veracht't; Von Enkeln nicht gekannt, die B\*\* schwärm'risch macht.

Ich fah voll Furcht hinaus auf Scenen künft'ger Dichter,

Die Wage der Kritik hielt ein gewalt'ger Richter, Der seines Beifalls Wucht mit auf die Schale legt, Die, wie sein Finger will, fteigt oder überschlägt. 2c.

Aus einem Sedichte an den herrn M\*\*\*.

Der lobt die Renern nur, und der lobt nur die Alten.

Freund, ber fie beide tennt, fprich, mit wem foll ich's halten?

Die Weisheit, war sie nur verflossner Zeiten Chr'? Ift nicht des Menschen Geist der alten Größe mehr? Wie.3 ober ward die Welt zu unstrer Zeit nur weise? Und stieg die Kunft so frat bis zu dem höchsten Preise?

Dein, nein; denn die Ratur wirft fich ftets felber

gleich,

Im Wohlthun stets gerecht, an Gaben allzeit reich. Un Geistern sicht es nic, die aus gemeinen Schranken Des Wissens sich gewagt, voll schöpfrischer Gestanken:

Nur weil ihr reger Sinn nicht allzeit Gins geliebt, Mard ron der Kunft bald ber, bald jener Theil genibt. Das Alter wird uns steth mit dem Somer be-

Und unfrer Beiten Ruhm muß - Newton auf fich nehmen.

3wei Geifter gleich an Größ', und ungleich nur im Werk,

Die Wunder ihrer Zeit, des Neides Augenmerk. Wer zweifelt, daß Homer ein Newton worden wäre,

Und Newton, wie Homer, der ew'gen Dichtkunft Chre,

Wenn diefer das geliebt, und diefes der gewählt, Worinnen beiden doch nichts mehr zum Engel fehlt?

Bor biefem galt ber Wis, und durch den Wie der Dichter,

Selbst Griechen machten ihn jum Feldherrn und zum Richter.

Sest sucht man mehr, als Wig; Die Zeit wird gründlicher,

Und macht den Weg zum Ruhm dem Weisen doppelt schwer.

Ung geht Bergnugung vor. Was nur ben Geift ergöget,

Den Bentel ledig läßt, verdient das, daß man's fchaget?

Ihr weisen Enkel seht ber Altern Fehl wohl ein: Sonft ward der Dichter groß, nun wird's ein Schreiber fenn.

Schon recht; ber nußt dem Staat. Und mußige Poeten

Bat Plato's Republit, Guropa nicht, vonnöthen.

Was ist benn ihre Runft, und worauf trogen sie? Der Dummtopf, ber sie schmäht, begriff ihr Bowrecht nie.

Ihr Mufter ift Natur, sie in belebten Bilbern Mit eig'nen Farben uns, verschönert oft, zu schildern. Doch, Dichter, sage selbst, was schilderst du von ihr? Der Dinge Flächen nur und Schein gefallen dir. Wie sie das Ange sieht, dem Geiste vorzumalen, Bleibst du den Sinnen tren, und machst auch Geistern Schalen.

Ins Inn're der Natur dringt nie dein kurzer Blick;

Dein Wiffen ift zu leicht und nur des Pobels Gluck.

Allein mit kühnem Aug' ins Heiligthum zu blicken, Wo die Natur im Wert', bemiiht mit Meisterfrücken, Bei dunkler Heimlichkeit, der ew'gen Richtschnur tren, Bu unserm Rathsel wird, und Kunft ihr komint nicht bei;

Der himmel Kenner fenn, bekannt mit Mond und Sternen,

Ihr Gleis, Zeit, Größ' und Licht durch glücklich's Nathen lernen;

Nicht fremd seyn auf der Welt, daß man die Wohnung keunt,

Def herrn sich mancher Thor, ohn' sie zu kennen, nenut;

Bald in dem finstern Schacht, wo Graus und Reich= thum thronet,

Und bei dem Nut Gefahr in hohlen Felsen wohnet, Der Steine theure Last, der Erze hart Geschlicht, Der Gänge Wunderlauf, was schimmernd und was ächt,

Mit miihsamer Gefahr und fährlichen Beschwerden Reugierig auszuspähn und so ihr herr zu werden; Bald in der lust'gen Plan', im schauernd dunkeln Wald,

Auf kahler Berge Haupt, in krummer Felsen Spalt, Und wo die Neubegier die schweren Schritte leitet, Und Frost und Wind und Weg die Lernbegier bestreitet,

Der Pflanzen griinen Zucht gelehrig nachzugehn, Und mit dem Pöbel zwar, doch mehr als er, zu fehn; Bald mehr Bollfommenheit in Thieren zu entdecken, Der Nögel Feind zu seyn und Störer aller Hecken; Zu wissen, was dem Bar die starken Knochen füllt, Was in dem Elen zuckt, was ans dem Ochsen brüllt,

Was in dem Ocean für scheuflich Unthier schwimmet, Und welche Schneckenbrut an seinem User glimmet; Was jedem Thier gemein, was ihm besouders ist, Was jedes Reich verbind't, wo jedes March sich fckließt;

Bald mit gesibtem Blick den Menschen zu ergründen, Des Blutes Kreislauf sehn, sein festes Triebwerk finden:

Dazu gehöret mehr, als wenn beim Glase Bein Der Dichter ruhig fingt, beforgt nur um ben Schein.

D Zeit, begliickte Zeit! wo gründlich selt'ne Geister Gott in der Creatur, im Runftstück seinen Meister Dem Spötter aufgedeckt, der blind sich und die Welt Für eine Glücksgeburt des blinden Zufalls hält. Rühmt eure Dichter nur, ihr Bäter alter Zeiten, Die Meister schönen Wahns und kleiner Trefflichkeiten, Durch die Gott und sein Dienst ein albern Mähr-lein ward.

Vom Pöbel nur geglanbt, der Geister kleinster Art. Die Wahrheit kam zu und im Glanz herabge= flogen,

Und hat im Newton gern die Menschheit ange-

Und ziert ein Aldrovand, ein Reaumur ziert noch mehr, Als alle Musen euch im einzigen Homer. Was Großes ist es nun, sich einen Held erdenken, Und ihn mit eig'ner Kraft in schweres Unglick senken, Worans ihn bald ein Gott, bald unbeglaubter Muth Mit großen Thaten reißt, die der Poete thut? Braucht nicht der Philosoph mehr Wis und stärk're Sinnen,

Der kleine Wunder sucht, bekannt mit Wurm und Spinnen?

Dem keine Raupe kriecht, ber' Namen er nicht nennt, Und jeden Schmetterling vom ersten Ursprung kennt; Dem Fliegen nicht zu klein, noch Käfer zu geringe, Und in der Mücke sieht den Schöpfer aller Dinge; Dem jeder Essigtropf wird eine neue Welt, Die eben der Gott schuf und eben der Gott hält. Da sieht er Abenteu'r, die jener nur erfindet, Und ist des Staates kund, den Bien' und Ameis' gründet.

Ia, wenn ein Moliere; ber Tugend munt'rer Freund, Der Spötter eiteln Wahns, des Lächerlichen Feind, Auf Fehler merksam wird, und lernt aus hundert Fällen Der Meuschen trokig Herz und trüg'risches Berstellen; Wenn seiner Spötterei kein alter Hut entgeht, Und ihm das Laster nie zu hoch zur Strafe steht: Braucht er so viel Verstand, als wenn aus kleinen Reisen

Des Schwanzsterns, Dörfel uns will seine Lanfbahu weisen;

Wenn er aus einem Stück auf's Ganze richtig schließt, Und durch den einen Bng die ganze Krümmung mißt? Braucht er so viele Kunst, die Winkel zu entdecken, In die, das schene Heer, die Laster sich verstecken, Als jener, der im Glas entfernte Monden sieht, Und ihre Größ' und Bahn in helle Tafeln zieht? Und als ein and'rer, der aus wenigen Minuten Die Fahrt des Lichts bestimmt, und rechnet sie nach Ruthen?

Wer braucht mehr Geift und Mith', ber, ber in fauler Luft

Den Wein trinkt und erhebt, gelehnt an Phyllis Bruft?

Wie? oder ber sein Feu'r, wie es die Sonn' erzeuget, Und wie der Saft im Stock durch enge Röhren steiget, Aus Griinden uns erklärt, und werth ist, daß der Wein

Ihn einzig nur erfreu' und ftart' ihn nur allein?

Der Dichtern nöth'ge Geift, der Möglichkeiten dichtet, Und fie durch seinen Schwung der Wahrheit gleich entrichtet,

Der schöpferische Geist, der sie beseelen muß, Sprich, M\*\*\*, du weißt's, braucht den kein Physicus? Er, der zuerst die Luft aus ihrer Stelle jagte, Und mehr bewieß, als man je zu errathen wagte; Er, der im Sonnenstrahl den Grund der Farben fand,

Und ihre Underung in fefte Regeln band;

Er, der vom Erdenball die platten Pole wußte, Eh' ein Maupertuis sie glücklich messen mußte. Hat die kein Schöpfergeist bei ihrer Müh' beseelt: Und ift er nur Homer, weil ihm ein ält'rer fehlt?

Wird Aristoteles nicht ohne Grund gepriesen. Dem nie fich die Ratur, als unterm Flor gewiesen? Gin dunkler Wörterkram von Form und Qualität Ift, was er Undre lehrt und felber nicht verfteht. Bu aliidlich, wenn fie nicht mit fwigig feichten Grillen Die Liiden ber Ratur durch leere Tone fullen ! Ein felbft erwählter Grund Stütt feine Wahrheit feff. Als die man, ftatt zu fehn, fich felber träumen läßt; Und wie wir die Ratur bei alten Beifen fennen, Ift fie ihr eigen Werk, nicht Gottes Werk zu nennen. Bergebens sucht man da des Schöpfers Majestät, Wo alles nach der Schnur verkehrter Brillen geht. Wird gleich die Faulheit noch die leichten Lügen ehren, Genug, wir feben Gott in neuern flarern Behren: Stagirens Chr' ift jest den Phyfitern ein Rind, Wie's unfre Dichter noch bei alten Dichtern find. te.

## Un den herrn Marpurg,

uber die Regeln der Wiffenschaften jum Bergnugen; besonders der Poefie und Conkunft.

Der du, für dich und uns, der Tone Kräfte kennft, Der Runft und der Natur ihr wahres Umt ernenuft, Maaß, Gleichheit, Ordnung, Werth im Reich der Schalle lehrest,

Denkst, wo man fonst nur fühlt, und mit der Seele

Dein Ohr nicht kigeln läßt, wenn bu nicht weißt, warnm?

Dem schwere Schönheit nur Luft bringt und Meisftern Ruhm;

Freund, fprich, foll die Musit nicht alle Welt er-

Coll sie's; was darf man sie nach strengen Regeln schätzen?

Die grübelnde Bernunft dringt fich in alles ein, Und will, wo sie nicht herrscht, doch nicht entbehret seyn.

Ihr flucht der Orthodor; denn fie will feinem Glauben,

Der blinde Folger heischt, den alten Beifall rauben. Und mich erzürnt fie oft, wenn fie der Schul' entwischt,

Und fpig'gem Sadel hold, in unfre Luft fich mifcht.

Gebiet'risch schreibt sie vor, mas unsern Sinnen tauge,

Macht sich zum Dhr des Ohrs, und wird des Musges Auge.

Dort steigt sie allzu hoch, hier allzu tief herab, Der Sphär' nie treu, die Gott ihr zu erleuchten gab. Die ist des Menschen Herz, wo sich bei Trrthums Schatten,

Nach innerlichem Krieg, mit Lastern Laster gatten, Wo neues Ungeheur' ein jeder Tag erlebt, Und nach dem leeren Thron ein Schwarm Rebellen strebt.

hier laß, Bernunft, dein Licht uns unsern Feind erblicken,

Sier herrsche sonder Biel, hier herrsch', und gu beglücken.

hier findet Tadel, Rath, Geset und Strafe statt. Doch so ein kleines Reich macht beinen Stolz nicht satt. Du sliehst auf Abenteu'r ins Clend zu den Sternen, Und baust ein stolzes Reich in unermess'nen Fernen, Spähst der Planeten Lauf, Zeit, Größ und Ordenung aus,

Regierst die ganze Welt, nur nicht bein eignes Haus. Und freigst du dann und wann voll Schwindel aus den höhen,

Bufrieden mit die felbst, wie boch du ftiegst, gu feben,

So kommst du, statt ins Herz, in einen Criticus, Der, was die Sinne reizt, methodisch mustern muß, Und treibst durch Regeln, Grund, Runftwörter, Behr-

Aus Luft die Quinteffenz, rectificirst die Freude, Und schaffst, wo dein Geschwäß am schärfsten überführt,

Daß viel nur halb ergößt und vieles gar nicht rührt; Das Kühlen wird verlernt und nach erkiesten Gründen Lernt auch ein Schüler schon des Meisters Fehler

finden,

Und hält, was Körner hat, für ausgedrosch'nes Strop;

Denn Gkel macht nicht fatt, und Gigenfinn nicht frob.

Ift der Bergnügen Reich nicht klein genug um=

Daß unser ekler Wig auf eng're Marchen denket? . Treibt denn der Baum der Luft, Holz so in übersuß, Daß man gewaltsam ihm die Ufte rauben muß?

Ist unsre Freud' ein Feu'r, das sich zu reichlich

Das uns, schwächt man es nicht, anstatt erwärmt, verzehret?

Ift bas, was und gefällt, benn lauter ftarker Wein, Den man erst maffern muß, wenn er foll heilfam fenn ?.

D nein! denn gleich entfernt vom Geig und vom Berfcwenden,

Floß, was du gabst, Natur, aus sparsam klugen Handen.

Was einen Bauer reizt, macht keine Regel schlecht; Deun in ihm wirkt ihr Trieb noch unverfälschlich ächt;

Und wenn die fühne Kunft zum höchften Gipfel flieget,

So schwebt fie viel zu hoch, baf ihn ihr Reiz vergnüget.

So wie des Weingeists Gluth, weil er zu reinlich brennt,

Rein dichtes Holz entstammt, noch seine Theile trenut.

Freund, wund're dich nur nicht, daß einst des Dr= pheus Saiten

Die Tiger gahm gemacht, und lehrten Baume fchreiten:

Das ift, ein wildes Bolk, ben Thieren untermengt, Sat, wenn er spielte, fich erstaunt um ihn gedrängt. Sein ungekitelt Ohr fühlt füße Zaubereien, Ihn lehrt die Macht ber Kunft die Macht ber Got-

ter fcheuen,

Und was der Wundermann lobt, rathet und befiehlt, hat bei den Rauhesten den Reis, mit dem er spielt. Die Menschlichkeit erwacht; der Lugend fanstes Feuer Erhist die leere Brust und wird die Frucht der Leier. Der Wald sieht sich verschmäht, man sammelt sich zu Hauf,

Man herrscht, man dient, man liebt und bauet Flecken auf.

So wirft ein Leiermann, und Gott weiß, was für einer!

Den Grund jum größten Staat, und macht bie Burger feiner.

Doch, war's ein Wunder? Rein. Dem unverwöhnsten Ohr,

Das noch nichts Schöners kennt, kommt alles gött-

Sest aber = = mahle felbst, nimm Saffen oder

Und sprich, ihr edler Stolz, wird er fich fo viel trauen?

Er besf're, wenn er kann, das ungeschliff ne Land, Dem Junker und dem Bau'r fehlt noch gleich viel Berstand.

Er geh', find fie es werth, und lehr' mit Oper-

Was fich nicht lehren läßt, den ohne Murren fröhnen,

Und jenen ohne Stolz ein Bauerkönig feyn.

Der Priester ranmt ihm gern dazu die Kirchen ein. Doch er wird zehnmal eh' die Karpfen in den Teichen, Als ihren dummen Bau'r und Bauerherrn erweichen. Nicht, weil er schlecht gespielt, weil er kein Drapheus ist,

Des Kunft die Billigkeit nach seinen Zeiten mist; Rein, weil jest (gulone Zeit!) der Pobel auf den Strafen

Gin efler Dhr befigt, als Renner fonft befaßen.

Erft brangt er durch die Wach' fich toll ins Opern-

Urtheilt erbarmlich dann, und ftrömt in Sadel aus. Die Wendung war zu alt, die kam zu oftmals wieder;

Dier stieg er allzuhoch, hier siel er plöglich nieder; Der Einfall war dem Ohr zu unerwartet da, Und jener taugte nichts, weil man zuvor ihn sah; Bald wird das Traurige zum Heulen wüster Töne, Bald ist die Sprach' des Leids zu ausgekünstelt schöne; Dem ist das Fröhliche zu schäkernd possenhaft, Und jenem eben das ein Grablied ohne Kraft; Das ist zu schwer gesetzt, und das für alle Kehlen; Und mauchem scheint es gar ein Fehler, nie zu fehlen;

Das Wort heißt zu gedehnt, und bas nicht g'nug geschleift;

Die Loge weint gerührt, wo jene zischt und pfeift. Wo kommt die Frechheit ber, so unbestimmt zu richten?

Wer lehrt den gröbsten Geift die Fehler sehn und dichten ?

Ist nicht, uneins mit sich, ein Thor des andern Feind?

Und fühlt der Künstler nur sie all' auf sich vereint? Ist nicht der Grund, weil sie erschlich'ne Regeln wissen,

Und, auf gut Glück, darnach vom Stock-zum Winkel schließen? Er ift's. Nun tadle mich, daß ich die Regeln schmäh', Und mehr auf das Gefühl, als ihr Geschwäße seh'. Die Schwester der Musik hat mit ihr gleiches Glücke, Kritisen ohne Zahl und wenig Meisterstücke, Seitdem der Philosoph auf dem Parnasse streift, Und Regeln abstrahirt und die mit Schlissen steift. Der Schüler hat gehört, man misse sliebend dichten. Was braucht der Schüler mehr des Schweizers Lied zu richten?

Grob, Cobenfteinifch, fdwer, giebt feinen Borten Bucht.

Die Menge lobt den Wahn; das ift des Wahnes Frucht.

Sa, seine Anrannei hat leichte Besserungen Nach langem Widerstand ihm endlich abgedrungen. Und bersten möcht' ich oft, wenn tadelndes Ge= schmeiß,

Das kaum mit Müh' und Noth die brei Ginheiten

Den Plaut' und Moliere zu übersehen glaubet, Das ist, dem Herkules im Schlaf die Reule raubet, Und brächt' ihm gern damit schimpfsvolle Wunden an; Nur Schade! daß kein Zwerg sie mächtig führen kann.

Runftwörter muffen dann der Dummheit Blöße deden,

Und ein gelehrt Citat macht Bierden felbst zu Flecken. Uch, arme Poesie! anstatt Begeisterung, - und Götter in der Bruft, sind Regeln jest genung. Noch einen Bodmer nur, so werden schöne Grillen Der jungen Dichter hirn, statt Geist und Feuer, füllen.

Sein Uffe schneidert schon ein ontologisch Rleid Dem gärtlichen Geschmack zur Mascaraden-Zeit. Sein kritisch Lämpchen hat die Sonne jüngst er= hellet,

Und Klopstock ward durch ihn, wie er schon stand, gestellet.

Tonarten, Intervall, Accorde, Dissonanz, Manieren, Claufeln, Takt, Strich, Conterpunktund Schwanz,

Mit hundert Wörtern mehr, die taufend nicht ver-

Worauf sich taufend doch pedantisch albern blähen, Freund, sen so gut, verbram' mein allzudeutsch Gedicht,

Damit man-auch von mir als einem Kenner spricht. Doch nein = = Es möchte mich ein Pfau zu rupfen fassen;

Wobei ich nichts gedacht, mag ich nichts denken taffen.

3war durch Bescheidenheit fliegt man nicht himmelan; Dem Mädchen steht die Schaam, und Prahlerei bem Mann.

Die Regeln sind dazu, daß wir nicht dürfen schweigen, Wenn Meister emfig sind und sich in Thaten zeigen.

Wer hat so mitf'ge Zeit und siet mühsam still, Daß er erst alles lern', wovon er reden will? Gin Weiser braucht den Mund zum Richten und am Tische.

Wer schweigt, ift dumm. Drum find das dimmste Nieh, die Fische.

Bei einem Glafe Bein kommt manches auf bie Bahn;

Da heißt es: rede hier, baß man bich feben kann. Und reden kann man ja. Dom Segen, Dichten, Malen

Lehrt auch das kleinste Buch, wo nichts verstehn, boch prahlen.

Der Schwäßer hat den Ruhm, dem Meister bleibtdie Müh':

Das ist der Regeln Schuld, und darum tadl' ich sie. Doch meinet man vielleicht, daß sie dem Meister nüten?

Man irrt; das hieß die Welt mit Elephanten stüßen.

Gin Abler hebet fich von felbst ber Sonne gu; . Sein ungelernter Klug erhält sich ohne Ruh.

Der Sperling fleigt ihm nach, fo weit die Dacher geben,

Ihm auf ber Feueroff', wenn's hoch kommt, nach=

Gin Geift, ben bie Natur jum Muftergeift befchloß, Ift, was er ift, burch fich; wird ohne Regeln groß.

Er geht, so kühn er geht, auch ohne Weiser sicher; Er schöpfet aus sich selbst; er ist fich Schul' und Bücher.

Was ihn bewegt, bewegt; was ihm gefällt, gefällt. Sein glücklicher Geschmack ist der Geschmack der Welt.

Wer faffet seinen Werth? Er felbst nur kann ihn fassen;

Sein Ruhm und Tadel bleibt ihm felber überlaffen. Fehlt einst der Mensch in ihm, find doch die Fehler schön;

Nur seine Stärke macht, daß wir die Schwäche sehn.

So kann der Ustronom die fernen Sonnenstecken, Durch hülf' des Sonnenlichts, und anders nicht, entdecken.

Nachahmen wird er nicht, weil eines Riefen Schritt, Sich selbst gelaffen, nie in Kindertappen tritt.

Mun saget mir, was bem die knechtiche Regel nüchet,

Die, wenn sie fest sich stügt, sich auf sein Beispiel ftuget?

Bielleicht, baß Feu'r und Geift burch fie erfticket wird;

Denn mancher hat ans Furcht zu irren, fich verirrt.

Wo er schon Borsicht brancht, verliert er seinen - Udel;

Er finget fonder Reid, und barum ohne Zadel.

Doch jedes Hundert Jahr, vielleicht auch felt'ner noch,

Kommt so ein Geift empor und wird der Schwächern Joch.

Muß man, wenn man sich schwingt, stets adlermäßig schwingen?

Soll nur die Nachtigall in unsern Wäldern singen? Der nebelhafte Stern muß auch am himmel stehn; Bei vieler Sonnenglnth würd' unsre Welt vergehn. Drum wird dem Mittelgeist vielleicht die Regel nüßen?

Die Sant' war dort zur Zier, und hier ist fie zum Stiiben.

Doch, Frennd, belehre mich, wie den Upollo neunt, Wenn er die Sone gleich als seine Finger kennt, Befäß' sein schwerer Geist Gucliden und Cartesen, Und Gulern könnt' er gar, wie ich Talanderu lesen;

Allein er wagte nichts, allein er dachte nie, Dem Führer allzutreu, und folgte wie das Bieh, Und täuschte nur das Ohr mit künftlichem Geklimper: Wie neunt Apollo den? Wenn's hoch kommt: einen Stümper.

Much Dichter tenn' ich g'nug, bie nur bie Regel macht;

Wer diesem Gott nicht dient, ist ihnen in der Ucht. Wagt sich ihr netter Geist in Molicecus Sphare, Co tommt kein Monolog, kein freier Knocht die Quere; Geset, er machte gleich die Augen thränenvoll, Wo man nach Sitt' und Recht sich selbst belachen soll.

Was schad't das? Hat er doch die Regeln nie ver=

Und gar, o felt'ner Ruhm! noch neue zugeschet. Die Richter preisen ihn, und rufen: seht, da seht! Wie auch ein großer Geist mit Reiz in Fesseln geht. Allein, Freund, lachst du nicht, daß ich von Stiim=

pern spreche?

Wer Undrer Schwäche zeigt, verberg' erst seine

Doch ja, du lachst nicht nur; du gahnst auch über mich. Gut, schlafe nur nicht ein. Ich schließ und frage dich: Wenn der, der wenig braucht, und minder noch begehret,

Bei seiner Urmuth lacht und Reiche lachen lehret, Der nichts verdrießlich find't, auf alles Zucker streut, Die Freude sich nie kauft, und sich doch täglich freut: Wenn der zu preisen ist, ist der nicht auch zu preisen, Des Ohr sich nicht empört bei mittelmäß'gen Weisen, Der bei des hirten Flöt' und muntern Dorfschalmei'n So freudig kann, als du in Graunens Opern seyn?

Dies Glick, Freund, wünsch' ich bir! und willst du dich bedanken, So wünsch' mir gleiche Lust aus Hallern und aus Banken.

## Die Religion.

## Erster Gefang.

Worerinnerung.

Die Religion ift, icon feit verschiedenen Sahren, Die Befchäftigung meiner ernfthaften Mufe gewefen. Bon ben feche Gefangen, Die ich größtentheils bar: über ausgearbeitet habe, ift vor einiger Beit ber Unfang bes erften Befanges zur Probe gedruckt worben. 3ch wiederhole bier diese Probe, ohne etwas Neues hinzuzuthun; einige Berbefferungen ausgenom= men. Bum Dichten braucht man Bequemlichkeit und jum Musarbeiten Beit. Beides fehlt mir, und viel= leicht wird es mir noch lange fehlen - - Mein Plan ift groß. Ich entwerfe ihn in den erften acht= gehn Beilen felbft, von welchen ich im Boraus erinnern muß, daß einige von den Pradifaten dafelbft auf die Religion überhaupt, nicht auf die einzige mabre Religion geben. Der erfte Befang ift befone bers ben Zweifeln bestimmt, welche wiber alles Göttliche aus bem innern und äußern Elende bes Menfchen gemacht werden können. Der Dichter hat fie in ein Gelbstgespräch gusammengenommen, welches er, an einem einfamen Sage bes Berdruffes, in der Stille geführt. Man glaube nicht, daß er feinen Gegenftand aus ben Mugen läßt, wenn er fich in ben Labyrinthen ber Gelbsterkenntniß zu verlieren

fcheint. Gie, die Gelbfterkenntniß, mar allezeit ber nächste Weg zu ber Religion, und ich füge binzu, ber ficherfte. Man schieße einen Blick in fich felbit; man fege alles, was man weiß, als wiißte man es nicht, bei Seite; auf einmal ift man in einer uns durchdringlichen Nacht. Man gehe auf den ersten Zag feines Bebens gurud. Bas entbeckt man? Gine mit dem Biebe gemeinschaftliche Geburt; ja, unfer Stolz fage, was er wolle, eine noch elendere. Bange Sahre ohne Beift, ohne Empfindung, folgen darauf, und den erften Beweis, daß wir Menfchen find, geben wir durch Lafter, die wir in uns gelegt fanden, und michtiger in uns gelegt fanden, als Die Tugenden. Die Tugenden! Bielleicht ein leerer Ion: die Ubwechfelung mit den Baftern find unfere Befferungen; Befferungen, die die Jahre wirken, Die ihren Grund in der Beranderung unferer Safte haben. Wer ift von diefem elenden Loofe ausge= nommen? Much nicht ber Beisefte. Bei ihm herrfchen die Lafter nur unter fchonen Barven und find, wegen ber Ratur ihrer Gegenstände, nur minder schädlich, aber eben fo ftart, als bei der verwor= fensten Geele aus dem Pobel-: ber Dichter darf die Beispiele nicht in ber Ferne suchen. Alle fein Fleiß hat ihm nur die Beit zum Ubelthun benommen, ben Sang aber dazu nicht geschwächt. Unter auberen Umffanden murde er - und wer muß nicht ein Gleiches von fich gefteben - - vielleicht ein Schaum ber Bofewichter, ober bas Dufter eines Thoren

geworben fenn. Welcher Unblice! in bem gangen Umfange bes menfchlichen Bergens nichts als Lafter gu finden! Und es ift von Gott? Es ift von einem allmächtigen, weisen Gott? Marternbe 3meifel! --- Doch vielleicht ift unfer Beift befto göttlicher. Bielleicht murden wir für die Wahrheit erschaffen, ba wir es für die Zugend nicht find. Für die Bahr: heit? Die vielfach ift fie? Teder glaubt, fie zu haben, und jeber hat fie anders. Rein, nur der Jrrthum ift unfer Theil, und Wahn ift unfre Wiffenschaft. Fügt zu diefem erbarmlichen Bilde des edelften Theiles von une, and eine Abschilderung des min= ber edlen, des Rörpers. Er ift ein Bufammenhang mechanischer Bunber, die von einem ewigen Rünft: ler zeugen. Ja, aber anch ein Bufammenhang ab: fcheulicher Krankheiten, in feinem Bau gegründeter Rrantheiten, welche bie Sand eines Stumpers verrathen .- Diefes alles verführt den zweifelnden Dich= ter zu fchließen:

Der Menfch? wo ift er her? Bu schlecht für einen Gott; zu gut für's Ungeführ.

Man ftose fich hier an nichts. Alles dieses-find Einwürfe, die in den folgenden Gesangen widerlegt werden, wo das jest geschilderte Elend felbst der Wegweiser zur Religion werden muß.

## Erfter Gefang.

Was sich der grobe Wis zum Stoff des Spottes wählt;

Womit die Schwermuth sich in Probetagen qualt; Wodurch der Aberglaub', in trübe Nacht verhillet, Die leichtgetäuschte Welt mit frommen Tenfeln füllet; Das göttlichste Geschenk, das aus des Schöpfers Hand

Den schwachen Menschen krönt, noch über bich, Ber-

Was du mit Zittern glaubst, und bald aus Stolz verschmähest,

Und bald, wenn du dich fühlst, vom Himmel trokig . flehest;

Was dein neugierig Wie in fromme Fesseln schließt;

Was dem zum Irrlicht wird, und dem ein Leit: ftern ist;

Was Bölker kniipft und trennt und Welten ließ verwiften,

Weil nur die Schwarzen Gott, kein hölzern Rrenze grüßten;

Wodurch dem himmel treu allein ein Geift voll Licht. In jene Dunkelheit mit sichern Schritten bricht, Die nach der grausen Gruft, in unerschaffenen Zeiten, Auf uns're Seelen harrt, die March' der Sterblichkeiten:

Dies fen mein rührend Lied!

Dein Fen'r, Religion! Entflamme meinen Geist; das Herz entflammst du fchon.

Dich fühl' ich, ehrfurchtsvoll, gleich ftark als meine Sugend,

Das thörichte Geweb' aus Lafter, Fehl' und Tugend.

Nach Wahrheit durstiger, als durstig nach der Ehr', Auf Kluger Beifall stolz, doch auf den meinen mehr, Entfernt von Welt und Glück, in unbelauschten Stunden,

Bab' ich den flücht'gen. Geift oft an fich felbst ge-

Und gab mir kummerlos, da, weil ich Hülfe schrie,-Mich niemand kennen mag, mich felbst zu kennen Mih'.

Der ernsten erster Blick, die ich auf mich geschossen, Hat mein erstauntes Herz mit Schwermuth über= gossen.

Berloren in mir felbst, sah, hört' und fühlt' ich nicht; Ich war in lauter Nacht, und hoffte lauter Licht. Nun zwanzig Sahr gelebt = und noch mich nicht aesehen!

Rief ich mit Schrecken aus, und blieb gleich Sau-

Was ich von mir gedacht, ist falsch, ist lächerlich; Kaum glaub' ich, ich zu senn, so wenig kenn' ich mich.

Berdammte Schulmeisheit! Ihr Grillen weiser Thoren!

Bald hatt' ich mich durch euch, wie meine Zeit, ver-

Ihr habt, da Wähnen nur der Menschheit Wif-

Den stolzen Sinn gelehrt, daß er mehr weiß, als schließt.

Den Frethum in dem Schoof, traumt er von Lehr-

Und kann, folg auf den Traum, kein machfam Bweifeln leiden.

Das Forschen ist sein Sift, Hartnäckigkeit sein Ruhm; Wer ihn bekehren will, raubt ihm sein Sigenthum; Ihm, der stolz von der Höh' der aufgethürmten Lügen,

Matur und Geift und Gott fieht unverhüllet liegen.

Warum? Wer? Wo bin ich? 3mm Glück. Ein Mensch. Auf Erden.

Bescheibe sonder Licht, die Kindern g'nügen werden! Was ist der Mensch? Sein Glück? Die Erd', auf der er irrt?

Erklärt mir, was ihr nennt; dann fagt auch, was er wird,

Wann schnell das Uhrwerk stockt, das in ihm benkt und fühlet?

Was bleibt von ihm, wann ihn der Würmer Heer durchwiihlet, Das fich von ihm ernährt, und bald auf ihm ver- rect?

Sind Wurm und Mensch atsdann gleich hoffnungs= los gestreckt?

Bleibt er im Stanbe, Staub? Wird sich ein neues Leben

Auf einer Allmacht Wink aus feiner Ufche heben? Hier schweigt die Weisheit selbst, den Finger auf dem Mund,

Und nur ihr Schüler macht mehr, als sie lehrt, uns kund.

Die Einfalt bort ihm zu, mit starr verwandten Blicken,

Mit gierig offnem Mund und beifallsreichem Nicken. Sie glaubt, fie hore Gott; denn fie versteht ihm nichts,

Und was sie halb gemerkt, stückt sie auf ein: er fpricht's.

Much ich, von ihr verführt, vom hochmuth aufge-

Hielt für die Wahrheit selbst ein philosophisch Rasen, Worin der irre Kopf verweg'ne Wunder denkt,

Ein Königreich sich fraumt, und feinen Traum verfchenkt,

Die Schiff im hafen zählt, und alle seine heißet, Bis ihn ein boser Arzt der Schwärmerei entreißet. Er wird gesund und arm; erst war er krank und reich; Elend zuvor und nun = 2 Wer ift, als ich, ihm aleich?

Wer kommt und lehret mich, was ich zu wiffen glaubte,

Ch' der einsame Tag Gott, Welt und mich mir raubte?

Durchforschet, Sterbliche, des Lebens kurzen Raum! Was kommen sou, ist Nacht. Was hin ist, ist ein Traum.

Der gegenwärt'ge Punkt ift allzukurz zur Freude, Und doch, so kurz er ift, nur allzulang zum Leide.

Schick', wer es mit mir wagt, den wohlbewehrten Blick

Zum unempfindlichsten, zum ersten Tag zurück. Dort lag ich, blöder Wurm! Bom mütterlichen Herze

Entbund'ne theure Last, erzeugt im Schmerz zum Schmerze!

Wie war mir, als ich frei in nie empfund'ner Luft, Mit ungeübtem Ton mein Schickfal ausgeruft? Wo war mein junger Geift? Fühlt' er die Sonnenstrahlen

Das erste Bild im Aug' mit stillem Kigel malen? Mein ungelehrtes Schrei'n, hat mich es auch erschreckt,

Als es zuerst durch's Ohr den krummen Weg entdeckt? Die mütterliche Hand, die mich mit Zittern drückte, Ihr Auge, das mit Lust, doch thränend, nach mir blickte,

Des Baters fromme Stimm', Die Segen auf mich

Der, als ich nichts verstand, schon lehrend zu mir trat,

Der fein Bild in mir fah, mit ernsten Liebeszeichen, Mich dann der Mutter wies, ihn mit mir zu vergleichen:

Ward dies von mir erkannt, und was dacht' ich dabei?

Fühlt' ich, mir unbewnst, für sie schon Lieb' und Schen?

Uch! Reigung, Sinn und Wig lag noch in finstern Banden,

Und was den Menschen macht, war ohne Spur vorhanden.

Die Bildung, nach der Form zum menschlichen Ge-

Gab auf den edlern Theil mir kein untrüglich Recht. Wer fah durch Haut und Fleisch das Werkzeug zum Empfinden?

Ob kein unsel'ger Fehl im innern Bau zu finden? Wer fah mein hirn, ob es gedankenfähig war? Ob meine Mutter nicht ein menschlich Wieh gebar?

Wie elend kümmerlich wuchs ich die erften Sahre!' Bum Menschen noch nicht reif, doch immer reif zur Bahre.

Wie mancher Tag verfloß, eh' vom geschäft'gen Spiel Ein lächelnd heit'rer Blick schief auf die Mutter fiet?

Ch' meine Knorpelhand so stark zu seyn begonnte, Daß sie mit Jauckzen ihr das Haar zerzausen konnte? Ch' leichter Sylben Schall ins Ohr vernehmlich stieß? Ch' ich mich stammelnde nachäffend loben ließ? Ch' meine Wärterin die dunkeln Worte zählte, Womit den langen Tag- die kleine Kehl' sich quälte? Ch', auf die Leitung kühn, mein Fuß, vom Trasgen matt,

Mehr Schritte durch die Luft, als auf den Boden that?

Doch endlich follt' ich auch das späte Glück genießen, Das schlecht're Thiere kaum die ersten Stunden missen, Die Liebling' der Natur, vom sichern Trieb regiert, Der unverirrlich sie zum Guten reizt und führt. Ich hörte, sah und ging, ich zürnte, weinte, lachte, Bis Zeit und Nuthe mich' zum schlimmern Knaben machte.

Das Blut, das jugendlich in frischen Abern rann, Trieb nun das leere Herz zu leichten Liisten an. Mein Wunsch war Zeitvertreib; mein Umt war Wüßiggehen;

Ich floh vom Spiel zum Spiel, und nirgends blich ich fteben.

Mach allem sehnt' ich mich, und alles wurd' ich satt, Der Kreisel wich dem Ball, der Ball dem Kartenblatt. Zu glücklich, war mein Spiel ein bloßes Spiel gewesen,

Bur schlauen Larve nicht bem Lafter auserlesen,

Worunter unentdeckt das herz ihm offen fand. Wer kann dem Feind entfliehn, eh'- er den Feind gekannt?

Stols, Rachsucht, Gigensinn hat fich in Kinder-

Des Lehrers schärferm Blick oft männlich g'nug verrathen.

Uch! warum wüthete ihr Gift in Mark und Blut, Mit mich verderbender, doch angenehmer Wuth, Eh' der biegfame Geist die Tugend kennen lernte, Won der ihn die Natur, nicht er sich felbst entfernte? Nein, er sich selber nicht, denn in der Seele schlief Vom Gut und Bösen noch der wankende Begriff; Und als er wache ward, und als ich wollte wählen, War ich, ach! schon bestimmt, in meiner Wahl

Ich brachte meinen Feind in mir, mit mir herfür, Doch Waffen gegen ihn, die bracht' ich nicht mit

Das Laster ward mein Herr, ein Herr, den ich verfluche,

Den eifrig, doch umsonst, ich zu entthronen sucher. Ein Wüth'rich, der es ward, damit ich sen gequält, Nicht, weil er mich besiegt, nicht, weil ich ihn gewählt = =

Himmlische Augenden! Was hilft es, euch zu kennen,

In reiner Gluth für euch, als unser Gliick, zu brennen,

Wenn auch der kühnfte Schwung fich schimpflich wieder fenkt,

Und und das Lafter stets an turzen Banden lenkt? Ich fühl' es, daß mein Geift, wenn er sich still befrachtet,

Sich diefer Banden schämt, fich enrer werth nur achtet,

Daß, wenn von fpater Reu' mein Ang' in Thranen fließt,

Da ich fonst nichts vermag, mein Wunsch euch eis gen ift.

Du bift mir Troft und Pein, und an der Tugend Stelle,

Beweinenswerther Wunsch! Mein himmel! Meine Solle!

Du, nur du bist in mir, das einz'ge reiner Art, Das Einzige, was nicht dem Laster dienstbar ward. Solch einen heißen Wunsch, folch marternd Unversmögen,

Die kann ein Gott zugleich in eine Seele legen? Ein machtig weifer Gott! Ein Wefen ganz die Huld! Und richtet Zwang als Wahl und Ohnmacht gleich der Schuld?

Und straft die Lasterbrut, die er mir aufgedrungen, Die ich nicht müde rang, und die mich lahm gerungen. D Mensch; elend Geschöpf! Mensch! Borwurf seis ner Wuth!

Und doch sind, was er schuf, du und die Welt sind gut?

So kenn' ich Gott durch euch, ihr Israels Ver= wirrer,

Und enre Weisheit macht den irren Geist noch irrer. Umsonst erhebt ihr mir des Willens freie Kraft! Ich will, ich will = = Und doch bin ich nicht tu= aendhaft.

Umfonft erhebt ihr mir des Urtheils ftreng Ent-

Die Lafter kenn' ich all', doch kann ich alle meiden? Hier hilft kein ftarker Geift, von Wiffenschaft ge-

Und Schliffe haben nie bas Bof' in und zerftort. Er, der mit sicherm Blick das Wahrheitsreich durch= rennet,

Und kiihn zur Sonne steigt = = Weg, den kein Udler kennet! = =

Wo er den innern Jug entfernter Welten wiegt, Der sie zur Flucht bereit in ew'ge Kreise schmiegt, Und aus dem Himmel dann sinkt auf verklärten Schwingen,

Mit gleicher Kraft den Bauch der Erde zu durch=

Und in dem weiten Raum vom Himmel bis zum-

Michts sieht, wovon er nicht gelehrte Worte macht: Er und der halbe Mensch, verdammt zum sauern Officiaen,

Auf welchem einzig nur scheint Abams Fluch gu-

Der Baner, dem das Gliick das Feld, das er durchdenkt,

Und das, das er bebaut, gleich eng und karg um= fchrankt,

Der fich erschaffen glanbt zum herrn von Ochs und Pferden,

Der, finnt er über sich, finnt, wie er fatt will werden,

Der seine ganze Pflicht die Hofedienste nennt, Im Reiche der Natur zur Noth das Wetter kennt; Sie, die sich himmelweit an stolzer Einsicht weichen, Sie, die sich besser nicht als Mensch und Uffe gleichen,

Sind fich nur allgn gleich, flichlt, trog dem außern Schein,

In beider herzen Grund ein fühner Blick fich ein. In beiden steht der Thron des Ubels aufgethürmet, Mur daß ihn der gar nicht, und der umsonst bes

Nur daß frei, ohne Schaam, das Lafter hier regieret, Und dort sich dann und wann mit schönen Masten gieret.

Mein herz, eröffne bich! hier in dem stillen Bimmer,-Das nie der Reid befucht, und frat der Sonne Schimmer;

Wo mich kein Gold zerstreut, das an den Wänden blict,

Un welchen es nicht mehr, als ungegraben nüßt;

Wo mir tein sammt'ner Stuhl die goldnen Urme breitet,

Der nach dem vollen Tisch zum trägen Schlaf vers leitet;

Wo an des Hausraths Statt, was finstern Gram besiegt,

Begriff ner Bücher Zahl auf Tisch und Tielen liegt: Hier, Herz, entwickle treu die tiefsten deiner Falten, Wo Caster schlau versteckt bei hunderten sich halten; hier rede frei mit mir, so wie zum Freund ein Freund,

Der, was er ihm entdeckt, nur laut zu denken meint; Rein fremder Zeuge horcht, geschickt, dich roth zu machen:

Rein seichter Spötter broht ein nichts bedeutend

Dich höret, ift ein Gott, nur Gott und ich allein. Doch rede; follte gleich die Welt mein Zeuge feyn!

Seitbem Reugier und Zeit mich aus dem Schlummer weckten,

Die Sande von dem Spiel fich nach den Büchern freckten,

Und mir das leere hirn ward nach und nach zur Laft,

Welch Bild hab' ich nicht schnell und gierig aufgefaßt?

Rein Tag verstrich, der nicht mein kleines Wissen mehrte,

Mit dem der junge Geift fich ftopfte mehr, als nährte.

Der Sprachen fdwer Bewirr', bas Bild vergang': ner Welt,

Bum sichern Unterricht der Rachwelt angestellt; Der Alterthumer Schutt, wo in verlaff'nen Trummern Des Renners Mugen nach Geschmack und Schönheit fdimmern;

Der Bunge Banbertunft, die den achtfamen Beift, Die leichte Spreu ein Nil, bem Strom nach, folg= fam reift;

Und fie, ach, meine Luft und ach, mein ftill Bemiihn! Bor beren Blicke fcheu unwürd'ge Gorgen fliehn, Die Dichtkunft, die ein Gott gum letten Unter gab, Reift Sturm und Racht mein Schiff vom fichern Ufer ab : = =

Die find's, worin ich mich, fern von mir felbft, verirrte,

Mein eigen Fach vergaß, begierig fremder Wirthe. Indeffen glimmte ftill, am unbefanntften Drt, Durch Rachsicht angefacht, des Lafters Bunder fort. Gern mar' er, allzugern, in Flammen ausge= fchlagen,

Die in die Gaat des Glücks Tod und Berwüftung tragen,

Und die fein Thränenmeer mit Reu zu lofchen weiß: Doch Beit zum Übelthun verfagte mir mein Fleiß. Co fchien ich in ber Ctill' gum Tode nur bemiibt, Mir tugendhaft und bem, ber nicht bas Inn're fieht.

Die Thorheit, die mit Schall die stolzen Ohren nährt,

Mit Lob, das reich an Peft, aus gift'gen Schmeich= lern fahrt,

Die Ruh' für Titel giebt, und Luft für Ordens-

Der flücht'gen Königsgunst vergeb'ne Unterpfänder, Die groß wird sich zur Last, und wahres Glücke scheuet,

Weil dies sich ungeputt in stillen Thälern freuet, Weil es die höfe flieht, sein zu gewisses Grab, Das keinen Raub zurud, gleich ihr, der hölle, gab;

Die Ruhmsucht = = hab' ich sie nicht oft mit spott'= fcher Miene,

Die lächeinde Vernunft auf mir zu bilden schiene, Mit Gründen frisch durch Salz, für Raserei erklärt, Und unter and'rer Tracht sie in mir selbst ernährt? Wein Lied, das wider sie aus kühnem Mund ertonte, Und Fürsten unbesorgt in ihren Sklaven höhnte; Das bei der Lampe reif, die Ruh' des Weisen sang, Von reicher Dürstigkeit, von sel'ger Still' erklang; Wein Lied, wann's ungefähr ein Kreisbekannter hörte,

Und es der Kenner schalt und es die Dummheit ehrte,

Wie ward mir? Welches Feu'r? Was fiihlt' und fühlt' ich nicht?

Was malte den Verdruß im rothen Angesicht?

D Ruhmsucht, schlauer Feind! als ich bich keck verlachte,

Lagst du im Hinterhalt, den Selbstbetrug dir machte. Der zürnt, weil man ihn nicht hochwürdig, gnädig heißt,

Und ihm ein nichtig Wort aus seinem Titel reißt; Ich zürn' = = zum mindesten, weil unversorgte Tugend

Die Rennbahn mir verschließt zu Wissenschaft und Zugend?

Rein, = = weil man mir ein Lob, ein knechtisch Lob versaat,

Daß ich = = wer schäft die Müh? = = die Reime. schön erjagt.

Renn' sicher, stolze Schaar, Ruhmträume zu er= wischen!

Der Spötter schweigt von dir, sich selber auszu=

Ihr Laster stellet euch!- Aus eurem wilden Heere, Unzählbar, wie der Sand, schlau zu des übels Ehre, Such' ich die schrecklichsten! Euch such' ich, Geiz und Neid,

Die ihr flieht Wärm' und Luft, des Alters Seele fend!

Doch, Tüngling, Blüth' und Feu'r, das deine-Wangen higet,

Schließt ihren Wurm nicht aus, ber tief am Rerne figet;

Er wächst, und wächst mit dir, bis er sich aufwarts frift,

Und der unfel'ge Grund zu zeit'ger Reifung ift. Bav kleidet sich in Gold, und trägt an Edelsteinen Auf seiner dürren Hand den Werth von Meiereien;

Sein troßig Dienerheer bläht sich am hintern Rad, Im Feierkleid' der Schmach, in ihres herren Staat. Wer geht vor ihm vorbei, und buckt sich nicht zur Erde?

Er dankt, und lernt- die Art von feinem ftolzen Pferde;

Es schlägt das schöne Saupt zur Bruft mit schielem Blick,

Und schnaubend zieht es schnell der ftraffe Zaum zurück.

Sein Reichthum giebt ihm Wit; fein Neichthum fchenkt ihm Sitten,

Und macht das plumpe Mog auch Weibern wohl gelitten.

Des Pobels Angenmerk! Bav, bift bu meines?

Sich felbst muß man ein Feind, dich zu beneiden,

Doch wenn der Löwe sich an keinen Esel waget, Hat er drum mind're Wuth, wenn er nach Tigern jaget?

Trifft Baven nicht mein Neid, trifft er drum teis nen? Uch!

Macheifrung, wer bift du? Sprich, mir gur Bier?

Sinnreich, zur eig'nen Fall', die Lafter zu verkleiden, Betrog'ne Sterbliche, nacheifern ist beneiden! Nimmt euch, ans Pult geheft't, der ewige Gefang, Durch den der deutsche Ton zuerst in himmel drang == In himmel == frommer Wahn! == Gott == Geisster == ewig Leben ==

Bielleicht ein leerer Ton, den Dichter fühn zu he=

Nimmt mich dies neue Lied, == zu schön, um wahr zu seyn,

Erschüttert, nicht belehrt, mit heil'gem Schauer ein: Was wiinscht der inn're Schalk, erhist nach frember Ehre,

Und lächerlich erhigt? == Wenn ich der Dichter wäre! Umfonst lacht die Vernunft und spricht zum Wunsche: Thor!

Ein kleiner Geist erschrickt, ein großer dringt hervor. Dem Wunsche folgt der Reid mit unbemerkten Schritten,

Auch Weisen unbemerkt und unbemerkt gelitten. Was hilft's, daß er in mir bei Unfall sich nicht freut, Die Ruh' der Welt nicht ftört? == Ist er drum minder Neid?

Nicht er, der Gegenstand, die Neigung macht das Lafter,

Stets durch sich selbst verhaßt, nur durch den Stoff verhaßter.

Much dich, o Beig!==

Doch wie? was stößt ben finstern Blick, Den redlichsten Spion, vom Grund der Bruft zurück? Ich werde mir zu schwarz, mich länger anzuschanen, Und Nengier kehret sich in melancholisch Grauen. Des itbels schwächsten Theil zog ich ans scheue Licht. Verwöhnter Weichling! Wie? mit Stärkern wag' ich's nicht?

Doch bleibt nur in dem Schacht, den ihr ftets tie-

Je näher ihr den Feind, die Selbsterkenntniß, fühlet. Ihr schwärzern Laster, bleibt! Was die Natur verstecket,

Bieh' Unfinn an das Licht! == Nichts hab' ich mehr entdecket,

Wenn ich auch eins vor eins die Muft'rung gehen laffe, 2016 daß ich fündige, und doch die Sunde haffe.

Doch wie? das Alterthum, auf Wahn und Moder groß,

Das Kleine Griechenland folzirt mit fieben Weisen Und fahe Scothen selbst nach ihrer Augend reifen.

Wergebens, Alterthum! die Zeit vergöttert nicht! Und kein Verjähren gilt vor der Vernunft Gericht! Die schöne Schale täuscht mich nicht an deinen Helden; Und selbst vom Sokrates ist Thorheit g'nug zu melden.

Wohin kein Messer dringt, das in des Arztes Hand In Därmen wiihlende, des Todes Anlaß fand, Bis dahin schick' den Blick, die Wahrheit auszuspähen!

Was ich in mir geschn, wirst du in ihnen sehen. Großmuth ist Ruhmbegier; Keuschheit ist kaltes Blut;

Areu seyn ist Eigennut; und Tapferkeit ist Wuth; Andacht ist Heuchetei; Freigebigkeit Nerschwenden; Und Fertigkeit zum Tod, Lust, seine Pein zu enden; Der Freundschaft schön Gespenst ist gleicher Thorsbeit Zug;

Und feine Redlichkeit, Der ficherfte Betrug!

Mir unerkanuter Feind, und vielen anerkannter, D Herz, schwarz wie der Mohr, und fleckicht wie der Panther!

Pandorens Mordgefäß, woraus das übel flog, Und wachsend in dem Flug durch beide Welten flog: Es wäre Lästerung, dir Gott zum Schöpfer geben! Lästrung, ist Gott ein Gott, im Tode nicht versgeben. 2c.

Drei Bücher.

1 7 5 9.

#### T.

Ich warf vor Sahr und Tag einen kritischen Blick auf meine Schriften. Ich hatte ihrer lange genug vergeffen, um fie völlig als fremde Geburten be= trachten zu können. Ich fand, daß man noch lange nicht fo viel Bofes bavon gefagt habe, als man wohl fagen konnte, und beschloß, in dem erften

Unwillen, fie gang zu verwerfen.

Biel Überwindung hatte mir bie Ausführung Diefes Entschluffes gewiß nicht gekoftet. Ich hatte meine Schriften nie der Mühe werth geachtet, fie gegen irgend jemanden zu vertheidigen; fo ein leiche tes und gutes Spiel mir auch oft ber allzu elende Ungriff Diefer und jener wurde gemacht haben. Dazu tam noch das Gefühl, daß ich jest meine jugendli= den Bergehungen burch beffere Dinge aut machen, und endlich wohl gar in Bergeffenheit bringen könnte.

Doch indem fielen mir so viele freundschaftliche Leser ein. — Soll ich seltst Gelegenheit geben, daß man ihnen vorwersen kann, ihren Beisall an etwaß ganz Unwürdiges verschwendet zu haben? Ihre nachsichtsvolle Aufmunterung erwartet von mir ein anderes Betragen. Sie erwartet, und sie verdient, daß ich mich bestrebe, sie, wenigstens nach der Hand, Necht haben zu lassen; daß ich so viel Gutes-nunmehr wirklich in meine Schriften so glücklich hineinlege, daß sie es im Woraus darin bemerkt zu haben scheinen können. — Und so nahm ich mir vor, was ich erst verwersen wollte, lieber so viel als möglich zu verbessern. — Welche Arbeit! —

Ich hatte mich bei keiner Gattung von Gedicten länger verweilt, als-bei der Fabel. Es gesiel mir auf diesem gemeinschaftlichen Naine der Poesie und Moral. Ich hatte die alten und neuen Fabuzlisten so ziemlich alle, und die besten von ihnen mehr als einmal gelesen. Ich hatte über die Theorie der Fabel nachgedacht. Ich hatte mich oft gewundert, daß die gerade auf die Wahrheit sührende Bahn des Aspus, von den Neueren, sür die blumenreicheren Ubwege der schwachaften Gabe zu erzählen, so sehr verlassen werde. Ich hatte eine Menge Verzuche in der einfältigen Urt des alten Phrygiers gemacht. — Rurz, ich glandte mich in diesem Fache so reich, daß ich sürs erste meinen Fabeln mit leichter Mühe eine neue Gestalt geben könnte.

Ich griff zum Werke. - Wie fehr ich mich aber wegen ber leichten Duife geirrt hatte, bas weiß ich felbft am beften. Unmerfungen, Die man mahrend bes Studirens macht, nut nur aus Diß: trauen in fein Gedächtniß auf bas Papier wirft; Gedanken, Die man fich nur zu haben begnügt, ohne ihnen durch ben Musbruck Die" nöthige Pracifion gu geben; Berfuchen, Die man nur zu feiner übung magt, - - fehlt noch fehr viel zu einem Buche. Was nun endlich für eins baraus geworben; - hier ift ce!

Man wird nicht mehr als fechse von meinen atten Kabeln barin finden; die feche profaischen nämlich, die mir der Erhaltung am wenigsten un= werth fchienen. Die übrigen gereimten mogen auf eine andere Stelle warten. Wenn es nicht gar gu fonderbar gelaffen hatte, fo murde ich fie in Profa

aufaeloft haben.

Dhue übrigens eigentlich ben Gefichtspunkt, aus welchem ich am liebsten betrachtet zu fenn minfchte, vorzuschreiben, ersuche ich bloß meinen Lefer, Die Kabeln nicht ohne die Abhandlungen gu beurtheilen. Denn ob ich gleich weber biefe jenen, noch jene Diefen zum Beften geschrieben habe, fo entleb= nen doch beide, als Dinge, Die zu Giner Beit in Ginem Ropfe entsprangen, allzuviel von einander, als daß fie einzeln und abgefondert noch eben die= felben bleiben konnten. Goute er anch fcon dabei entdeden, daß meine Regeln mit meiner Musibung

nicht allezeit übereinstimmen: was ift es mehr? Er weiß von felbit, daß das Benie feinen Gigenfinn hat; daß es den Regeln felten mit Borfas folgt; und daß diefe feine wolliffigen Muswiichfe zwar befchneiden, aber nicht hemmen follen. Er priife also in den Kabeln feinen Geschmack, und in den Abhandlungen meine Gründe. -

Ich ware Willens, mit allen übrigen Abthei= lungen meiner Schriften, nach und nach, auf gleiche Weise zu verfahren. Un Borrath würde es mir auch nicht fehlen, den unnügen Abgang dabei zu erfegen. Aber an Beit, an Rube - - Richts weiter! Diefes Aber gehort in feine Borrede; und bas . Publitum dautt es felten einem Schriftfteller, wenn er es auch in folden Dingen zu feinem Bertrauten gu madjen gedenkt. - Go lange der Birtuofe Un= fchläge faßt, Ideen fammelt, wählet, ordnet, in Plane vertheilt: fo lange genießt er die fich felbft belohnenden Wollifte der Empfängnif. Uber fobald er einen Schritt weiter geht, und Sand anlegt, feine Schöpfung auch außer fich barzuftellen : fogleich fangen die Schmerzen der Beburt an, welchen er sich selten ohne alle Aufmunterung unterzieht. —

Gine Borrede follte nichts enthalten, als die Geschichte des Buches. Die Geschichte des meinigen war bald ergablt, und ich mußte hier fchliegen. Allein, da ich die Gelegenheit, mit meinen Lefern gu fprechen, fo felten ergreife, fo erlaube man mir, fie einmal zu migbrauchen. - Ich bin gezwungen,

mich über einen bekannten Scribenten gu beklagen. Berr Dufch hat mich durch feine bevollmächtigten Freunde, feit geraumer Beit, auf eine fehr nichts= würdige Urt mighandeln laffen. Ich meine mich, ben Menfchen; benn daß es feiner fiegreichen Rritik gefallen hat, mich, den Schriftsteller, in die Pfanne zu hauen, das murde ich mit feinem Worte rugen. Die Urfache feiner Erbitterung find verschiedene Rrititen, Die man in der Bibliothet ber ichonen Biffenfchaften, und in ben Briefen Die neuefte Litteratur betreffend, über feine Berte gemacht hat, und Er auf meine Rechnung fchreibt. 3ch habe ihn fchon öffentlich von dem Gegentheile verfichern laffen; Die Berfaffer der Bibliothet find auch nunmehr genug= fam bekannt; und wenn Diefe, wie er felbft be= hauptet, zugleich die Berfaffer ber Briefe find: fo fann ich gar nicht begreifen, warum er feinen Born an mir ausliift. Dielleicht aber muß ein ehrlicher Mann, wie Er, wenn es ihn nicht todten foll, fich feiner Galle gegen einen Unfculdigen entladen; und in diefem Falle ftehe ich feiner Runftrichterei und bem Aberwise feiner Freunde und feiner Freundinnen gar gern noch ferner gu Diensten, und widerrufe meine Klage.

# Erstes-Buch.

#### 1.

# Die Erscheinung.

In der einsamsten Tiefe jenes Waldes, wo ich schon manches redende Thier belauscht, lag ich an einem sansten Wasserfalle, und war bemint, einem meiner Mährchen den leichten poetischen Schmuck zu geben, in welchem am liebsten zu erscheinen, la Fontaine die Fabel sast verwöhnt hat. Ich sann, ich wählte, ich verwarf, die Stirne glühete. — umfoust, es kam nichts auf das Blatt. Voll unzwillen sprang ich auf; aber sieh! — auf einmal stand sie selbst, die fabelnde Muse, vor mir.

Und sie sprach lächelnd: Schüler, wozu diese undankbare Mühe? Die Wahrheit braucht die Ansmuth der Fabel; aber wozu braucht die Fabel die Anmuth der Harmonie? Du willst die Gewürze würzen. Genug, wenn die Erfindung des Dichters ist; der Vortrag sey des ungekinstelten Geschichtsschreibers, so wie der Sinn des Weltweisen.

Ich wollte antworten, aber die Mufe verschwand.

du uns doch nur wahrscheinlicher täuschen wolltest! Die seichten Schlüsse, auf die dem Unvermögen dich führte, der Muse in den Mund zu legen! Zwar ein gewöhnlicher Betrug —"

Vortrefflich, mein Leser! Mir ift teine Muse erschienen. Ich erzählte eine bloße Fabel, aus der du selbst die Lehre gezogen. Ich bin nicht der erste, und werde nicht der lette senn, der seine Grillen zu Orakelsprüchen einer göttlichen Erscheinung macht.

#### 2.

# Der hamfter und die Ameise.

Ihr armseligen Ameisen, sagte ein Hamster. Berlohnt- es sich der Mühe, daß ihr den ganzen Sommer arbeitet, um ein so Weniges einzusammeln? Wenn ihr meinen Vorrath sehen solltet! —

Höre, antwortete eine Ameife, wenn er größer ift, als du ihn brauchft, fo ift es schon recht, daß die Menschen dir nachgraben, deine Scheuren aus-lecren, und dich deinen räuberischen Geiz mit bem Leben bufen lassen!

### Der lowe und ber Safe.

Gin Come würdigte einen drolligen Safen feiner nähern Bekanntschaft. Aber ift es denn mahr, fragte ihn einst der Safe, daß euch Löwen ein elender krä=

hender Sahn fo leicht verjagen fann?

Allerdings ist es wahr, antwortete der Löwe; und es ist eine allgemeine Unmerkung, daß wir grossen Thiere durchgängig eine gewisse kleine Schwachseit an uns haben. So wirst du, zum Exempel, von dem Elephanten gehört haben, daß ihm das Grunzen eines Schweins Schauder und Entsetzen erweckt.

Mahrhaftig? unterbrach ihn der Hase. Ja, nun begreif' ich auch, warum wir Hasen uns fo entsetz=

lich vor ben hunden fürchten.

4

# Der Efel und das Jagdpferd.

Gin Efel vermaß sich, mit einem Jagdpferde um die Wette zu laufen. Die Probe fiel erbärmlich aus, und der Esel ward ausgelacht. Ich merke nun wohl, sagte der Esel, woran es gelegen hat; ich trat mir vor einigen Monaten einen Dorn in den

Suß, und der fcmerzt mich noch.

Entschuldigen Sie mich, sagte der Kanzelredner Liederhold, wenn meine heutige Predigt so gründzlich und erbaulich nicht gewesen, als man sie von dem glücklichen Nachahmer eines Mosheim erwartet hätte; ich habe, wie Sie hören, einen heissern Hals, und den schon seit acht Xagen.

5.

### Zeus und das Pferd.

Bater der Thiere und Menschen, so sprach das Pferd, und nahete sich dem Throne des Zeus, man will, ich sen eins der schönsten Geschöpfe, womit du die Welt gezieret, und meine Eigenliebe heißt mich es glauben. Aber sollte gleichwohl nicht noch Verschiedenes an mir zu bessern senn? —

und was meinst du denn, das an dir zu beffern fen? Rede; ich nehme Lehre an: sprach der gute

Gott, und lächelte.

Bielleicht, sprach das Pferd weiter, wirde ich flüchtiger seyn, wenn meine Beine höher und schmächztiger wären; ein langer Schwanenhals wirde mich nicht entstellen; eine breitere Bruft würde meine Stärke vermehren; und da du mich doch einmal be-

stimmt haft, deinen Liebling, den Menschen, zu tragen, so konnte mir ja wohl der Sattel anerschaffen senn, den mir der wohlthätige Reiter auflegt.

Gut, versete Zeus; gedulde dich einen Augens blick! Zeus, mit ernstem Gesichte, sprach das Wort der Schöpfung. Da quoll Leben in den Staub, da verband sich organisirter Stoff; und plöglich stand vor dem Throne — das häßliche Kameel.

Das Pferd fah, schauderte und gitterte vor ent=

fegendem Abscheu.

Hier sind höhere und schmächtigere Beine, sprach Beub; hier ist ein langer Schwanenhals; hier ist eine breitere Bruft; hier ist der anerschaffene Sattel! Willst du, Pferd, daß ich dich so umbilden soll?

Das Pferd zitterte noch.

Geh, fuhr Zens fort; diesesmal sey belehrt, ohne bestraft zu werden. Dich deiner Vermessenheit aber dann und wann reuend zu erinnern, so daure du fort, neues Geschöpf! — Zeus warf einen ershaltenden Blick auf das Kameel — und das Pferd erblicke dich nie, ohne zu schaudern.

6.

### Der Affe und der Fuchs.

Nenne mir ein fo geschicktes Thier, dem ich nicht nachahmen könnte! so prablte der Uffe gegen den Fuchs. Der Fuchs aber erwiederte: Und du, nenne mir ein fo geringschätiges Thier, dem es ein= fallen könnte, dir nachzuahmen.

Schriftsteller meiner Nation! - - Duß ich

mich noch beutlicher erklären?

#### 7.

# Die Nachtigall und der Pfau.

Eine gefellige Nachtigall fand unter den Gangern des Waldes Reider die Menge, aber keinen Freund. Dielleicht finde ich ihn unter einer andern Gattung, dachte fie, und flog vertraulich zu dem Pfaue hinab.

Schöner Pfau! ich bewundere dich. — "Ich dich auch, liebliche Nachtigall!" — So laß uns Freunde senn, sprach die Nachtigall weiter; wir werden uns nicht beneiden dürfen; du bist dem Auge

so angenehm, als ich dem Dhre.

Die Nachtigall und der Pfau wurden Freunde. Kneller und Pope waren bessere Freunde, als Pope und Addison.

### Der Wolf und der Schäfer.

Ein Schäfer hatte durch eine graufame Seuche feine ganze Heerde verloren. Das erfuhr der Wolf,

und tam, feine Condoleng abzuftatten.

Schäfer, sprach er, ift es wahr, daß dich ein fo grausames Unglück betroffen? Du bist um deine ganze Heerde gekommen? Die liebe, fromme, fette Heerde! Du dauerst mich, und ich möchte blutige Thränen weinen.

Sabe Dank, Meister Isegrim, versette der Schäfer. Ich sehe, du hast ein fehr mitleidiges Berg.

Das hat er auch wirklich, fügte des Schäfers Hylar hinzu, so oft er unter dem Ungliicke seines Nächsten selbst leidet.

9.

### Das Rof und der Stier.

Auf einem fenrigen Rosse flog stolz ein dreister Knabe daher. Da rief ein wilder Stier dem Nosse zu: Schande! von einem Knaben ließ' ich mich nicht regieren!

- Aber ich, verfette das Roß; denn was für Chre konnte es mir bringen, einen Knaben abzuwerfen?

### Die Grille und die Nachtigall.

Ich versichere dich, sagte die Grille zu der Nachtigall, daß es meinem Gesange gar nicht an Bewunderern fehlt. — Renne mir sie doch, sprach die Nachtigall. — Die arbeitsamen Schnitter, versehte die Grille, hören mich mit vielem-Bergnügen, und daß dieses die nüßlichsten Leute in der menschlichen Republik sind, das wirst du doch nicht lengnen wollen?

Das will ich nicht leugnen, sagte die Nachtigall; aber deswegen darst du auf ihren Beisall nicht stolz seyn. Ehrlichen Leuten, die alle ihre Gedanken bei der Arbeit haben, miissen ja wohl die seineren Empfindungen fehlen. Bilde dir also ja nichts eher auf dein Lied ein, als bis ihm der sorglose Schäfer, der selbst auf seiner Flöte sehr lieblich spielt, mit stillem Entzücken lauschet.

#### 11.

### Die Nachtigall und der Habicht.

Ein Habicht schoß auf eine singende Nachtigall. Da du so lieblich singst, sprach er, wie vortrefflich wirft du schmecken!

War es höhnische Bosheit, ober mar es Ginfalt, was der Habicht fagte? Ich weiß nicht. gestern bort' ich fagen : Diefes Frauenzimmer, bas fo unvergleichlich dichtet, muß es nicht ein aller= liebstes Frauenzimmer fenn! Und das war gewiß Einfalt!

#### 12.

## Der friegerische Wolf.

Mein Bater, glorreichen Undenkens, fagte ein funger Bolf zu einem Fuchse, bas mar ein rechter Beld! Wie fürchterlich hat er sich nicht in der gangen Gegend gemacht! Er hat über mehr als zweihundert Feinde nach und nach triumphirt, und ihre fchwarzen Geelen in das Reich des Berderbens ga Bas Bunder also, daß er endlich boch einem unterliegen mußte!

So würde fich ein Leichenredner ausdrücken, fagte der Ruche; der trodene Befchichtschreiber aber würde hinzuseben: Die zweihundert Reinde, über die er nach und nach triumphirte, waren Schafe und Gfel; und der eine Reind, dem er unterlag, mar der erfte

Stier, den er fich anzufallen erfühnte.

### Der Phönig.

Rach vielen Jahrhunderten gefiel es dem Phosnix, fich wieder einmal sehen zu lassen. Er erschien, und alle Thiere und Bögel versammelten sich um ihn. Sie gafften, sie stannten, sie bewunderten und brachen in entzückendes Lob aus.

Bald aber verwandten die besten und geselligssten mitleidsvoll ihre Blicke, und seufzten: Der unsglückliche Phönix! Ihm ward das harte Loos, wes der Geliebte, noch Freund zu haben; denn er ist der einzige seiner Urt!

#### 14.

### Die Gans.

Die Federn einer Gans beschämten den neugesbornen Schnee. Stolz auf dieses blendende Geschenkt der Natur, glaubte sie eher zu einem Schwane, als zu dem, was sie war, geboren zu senn. Sie sons derte sich von ihres Gleichen ab, und schwamm eins sam und majestätisch auf dem Teiche herum. Bald dehnte sie ihren Hals, dessen verrätherischer Kürzesie mit aller Macht abhelsen wollte; bald suchte sie ihm die prächtige Wiegung zu geben, in welcher der

Schwan das würdige Ansehn eines Bogels des Apollo hat. Doch vergebens; er war zu steif, und mit aller ihrer Bemühung brachte sie es nicht weiter, als daß sie eine lächerliche Gans ward, ohne ein Schwan zu werden.

#### 15.

### Die Eiche und das Schwein.

Ein gefräßiges Schwein mästete sich unter einer hohen Eiche mit der herabgefallenen Frucht. Indem es die eine Sichel zerbiß, verschluckte es bereits eine andere mit dem Auge.

Undankbares Vieh! rief endlich der Eichbaum berab. Du nährest dich von meinen Friichten, ohne einen einzigen dankbaren Blick auf mich in die Höhe zu richten!

Das Schwein hielt einen Augenblick inne, und grunzte zur Antwort: Meine bankbaren Blicke follten nicht ausbleiben, wenn ich nur wüßte, daß du deine Eicheln meinetwegen hättest fallen lassen.

### Die Bespen.

Fäulnis und Verwesung zerstörten das stolze Gebäu eines kriegerischen Rosses, das unter seinem kühnen Reiter erschossen worden. Die Ruinen des Einen braucht die allezeit wirksame Natur zu dem Leben des Andern. Und so flog auch ein Schwarm junger Wespen aus dem beschmeißten Uase hervor. D, riefen die Wespen, was für eines göttlichen Ursprungs sind wir! Das prächtigste Ros, der Liebeling Neptuns, ist unser Erzeuger!

Diese seltsame Prahlerei hörte der aufmerksame Fabeldichter, und dachte an die heutigen Italiener, die sich nichts Geringeres, als Abkömmlinge der als ten unsterblichen Römer zu senn einbilden, weil sie

auf ihren Grabern geboren worden.

### 17.

### Die Sperlinge.

Eine alte Kirche, welche ben Sperlingen unzählige Nester gab, ward ausgebessert. Als sie nun in ihrem neuen Glanze da stand, kamen die Sperlinge wieder, ihre alten Wohnungen zu suchen. Allein sie fanden sie alle vermauert. Zu waß, schrieen sie, taugt denn nun daß große Gebäude? Kommt, verlaßt den unbrauchbaren Steinhausen!

### Der Strauf.

Sett will ich fliegen, rief der gigantische Strauß, und das ganze Bolk der Bögel stand in ernster Erwartung um ihn versammelt. Jest will ich sliegen, rief er nochmals; breitete die gewaltigen Fittige weit aus, und schoß, gleich einem Schiffe mit aufgespannten Segeln, auf dem Boden dahin, ohne ihn mit einem Tritte zu verlieren.

Sehet da ein poetisches Bild jener unpoetischen Röpfe, die in den ersten Zeilen ihrer ungeheuren Oden mit stolzen Schwingen prahlen, sich über Wolken und Sterne zu erheben drohen, und dem

Staube doch immer getreu bleiben!

#### 19.

# Der Sperling und der Strauf.

Sen auf deine Größe, auf deine Stärke fo stolz, als du willft, sprach der Sperling zu bem Strauße. Ich bin doch mehr ein Wogel, als du. Denn du kannst nicht sliegen; ich aber fliege, obgleich nicht hoch, obgleich nur ruckweise.

Der leichte Dichter eines frohlichen Trinkliedes, eines kleinen verliebten Gefanges, ift mehr ein Genie, als der schwunglose Schreiber einer langen

Bermanniade ..

### Die hunde.

Wie ausgeartet ist hier zu Lande unser Gesschlecht! fagte ein gereister Budel. In dem fernen Welttheile, welchen die Menschen Indien nennen, da, da giebt es noch rechte Hunde! Hunde, meine Brüder — ihr werdet es mir nicht glauben, und doch habe ich es mit meinen Augen gesehen — die auch einen Löwen nicht fürchten und kühn mit ihm anbinden.

Aber, fragte den Budel ein gefetter Jagdhund, überwinden fie ihn denn auch, den Löwen?

überwinden? war die Antwort. Das kann ich nun eben nicht fagen. Gleichwohl, bedenke nur, einen Löwen anzufallen! — —

D, fuhr ber Jagbhund fort, wenn sie ihn nicht überwinden, so sind beine gepriesenen Hunde in Indien — besser als wir, so viel wie nichts aber ein gut Theil dümmer.

# 21.

railed a rease are bein. . rail to

### Der Juche und der Storch-

Erzähle mir doch etwas von den fremden Lanbern, die du alle gesehen haft, sagte der Fuchs zu bem weit gereisten Storche. Hierauf fing der Storch an, ihm jede Lache und jede feuchte Wiese zu nennen, wo er die schmackhaftesten Würmer und die fettesten Frosche geschmauset.

Sie find lange in Paris gewesen, mein Herr. Wo speiset man da am besten? Was für Weine haben Sie da am meisten nach ihrem Geschmacke gefunden?

#### 22..

# Die Gule und der Schatgräber.

- Jener Schätgräber war ein sehr unbilliger Mann. Er wagte sich in die Ruinen eines alten Raubschlosses, und ward da gewahr, daß die Eule eine magere Maus ergriff und verzehrte. Schickt sich das, sprach er, für den philosophischen Liebling Minervens?

Warum nicht? versette die Eule. Weil ich stille Betrachtungen liebe, kann ich defiwegen von der Luft leben? Ich weiß zwar wohl, daß ihr Menschen es von euren Gelehrten verlangt —

### Die junge Schwalbe.

Was macht ihr da? fragte eine Schwalbe die geschäftigen Umeisen. Wir sammeln Vorrath auf den Winter, war die geschwinde Untwort.

Das ist king, sagte die Schwalbe; das will ich auch thun. Und sogleich fing sie an, eine Menge todter Spinnen und Fliegen in ihr Nest zu tragen.

Aber wozu soll das? fragte endlich ihre Mutter. "Wozu? Vorrath auf den bosen Winter, liebe Mutter; sammle doch anch! Die Ameisen haben

mich diese Worficht gelehrt."

D laß ben ivolschen Ameisen diese kleine Klugheit, versetzte die Alte; was sich für sie schickt, schickt sich nicht für bessere Schwalben. Uns hat die gütige Natur ein holderes Schicksat bestimmt. Wenn der reiche Sommer sich endet, ziehen wir von hinnen; auf dieser Reise entschlasen wir allgemach, und da empfangen uns warme Sümpse, wo wir ohne Bedürsnisse raften, die uns ein neuer Frühling zu einem neuen Leben erwecket.

24.

### Merops.

Ich muß dich doch etwas fragen, sprach ein junger Adler zu einem tieffinnigen, grundgelehrten

Uhu. Man fagt, es gabe einen Bogel, mit Namen Merops, der, wenn er in die Luft steige, mit dem Schwanze voraus, den Kopf gegen die Erde gekehrt, sliege. Ist das wahr?

Ei uicht doch! antwortete der Uhu; das ift eine alberne Erdichtung des Menschen. Er mag selbst ein solcher Merops senn, weil er uur gar zu gern den himmel ersliegen möchte, ohne die Erde auch nur einen Augenblick aus dem Gesichte zu verlieren.

#### 25.

# Der Pelefan.

Für wohlgerathene Kinder können Altern nicht zu viel thun. Aber wenn sich ein blöder Bater für einen ausgearteten Sohn das Blut vom Herzen zapft; dann wird Liebe zur Thorheit.

Ein frommer Peletan, da er seine Jungen schmachten sah, riete sich mit scharfem Schnabel die Bruft auf, und erquickte sie mit seinem Blute. Ich bewundere deine Zärtlichkeit, rief ihm ein Udler zu, und bejammere deine Blindheit. Sieh doch, wie manchen nichtswiirdigen Guckguck du unter deinen Jungen mit ausgebrütet hast!

So war es auch wirklich; denn auch ihm hatte der kalte Guckguck feine Gier untergeschoben. — Waren es undankbare Guckgucke werth, daß ihr Lesben fo theuer erkauft wurde?

### Der Lowe und der Tiger.

Der Löwe und der Hase, beide schlafen mit offenen Augen. Und so schlief jener, ermiidet von der gewaltigen Jagd, einst vor dem Eingange seiner fürchterlichen Höhle.

Da sprang ein Tiger vorbei, und lachte bes leichten Schlummers. "Der nichts fürchtende Löwe! rief er. Schläft er nicht mit offenen Augen, nas

tiirlich wie ber Safe!"

Wie der Hase? bruilte der aufspringende Lowe, und war dem Spotter an der Gurgel. Der Tiger wälzte sich in seinem Blute, und der beruhigte Sies ger legte sich wieder, zu schlafen.

#### 27.

# Der Stier und der hirsch.

Ein schwerfälliger Stier und ein flüchtiger birfc

weideten auf einer Wiefe gufammen.

Hirsch, sagte der Stier, wenn und der Löwe anfallen sollte, so laß und für Einen Mann stehen; wir wollen ihn tapfer abweisen. — Das muthe mir nicht zu, erwiederte der Hirsch; denn warum sollte ich mich mit dem Löwen in ein ungleiches Gefecht einlassen, da ich ihm sicherer entlaufen kann?

### Der Efel und der Bolf.

Ein Esel begegnete einem hungrigen Wolfe. Sabe Mitleiden mit mir, sagte der zitternde Esel; ich bin ein armes krankes Thier; sieh nur, was für einen Dorn ich mir in den Fuß getreten habe! —

Wahrhaftig, du bauerst mich; versette der Wolf. Und ich finde mich in meinem Gewissen verbunden,

Dich von diesen Schmerzen zu befreien. -

Raum war das Wort gefagt, fo ward der Efel zerriffen.

#### 29.

# Der Springer im Schache.

Zwei Knaben wollten Schach ziehen. Weil ihnen ein Springer fehlte, so machten sie einen überstüffisgen Bauer, durch ein Merkzeichen, dazu.

Gi, riefen die anderen Springer, woher, Berr

Schritt für Schritt?

Die Knaben hörten die Spötterei, und sprachen: Schweigt! Thut er und nicht eben die Dienste, die ihr thut?

# Afopus und der Efel.

Der Efel fprach zn dem Ufopus: Beun bu wieder ein Gefchichtchen von mir ausbringft, fo laß mich etwas recht Bernünftiges und Sinnreiches fagen.

Dich etwas Sinnreiches! fagte Ufop; wie würde fich bas fchiden? Wirbe man nicht fprechen, bu

fenft der Sittenlehrer, und ich ber Gfel?

# 3 meites Buch.

1.

# Die eherne Bildfäule.

Die eherne Bilbfäule eines vortrefflichen Künftlers schmolz durch die Sige einer wüthenden Feuersbrunft in einen Klumpen. Dieser Klumpen kam einem andern Künftler in die Hände, und durch seine Geschicklichkeit versertigte er eine neue Bilbsäule daraus, von der erstern in dem, was sie vorstellte, unterschieden, an Geschmack und Schönheit aber ihr gleich.

Der Neib sah es und knirschte. Endlich besann er sich auf einen armseligen Troft: "Der gute Mann würde dieses, noch ganz erträgliche Stück, auch nicht hervorgebracht haben, wenn ihm nicht die Materie der alten Vildsäule dabei zu Statten gekommen wäre."

### herfules.

Als herkules in den himmel aufgenommen ward, machte er seinen Gruß unter allen Göttern der Juno zuerst. Der ganze himmel und Juno erstaunten dariiber. Deiner Feindin, rief man ihm zu, begegnest du so vorzüglich? Ja, ihr selbst; erwiederte herkules. Nur ihre Verfolgungen sind es, die mir zu den Thaten Gelegenheit gegeben, womit ich den himmel verdient habe.

Der Dlymp billigte die Untwort des neuen Gots

tes, und Inno ward verfohnt.

#### 3.

### Der Knabe und die Schlange.

Ein Knabe spielte mit einer zahmen Schlange. Mein liebes Thierchen, fagte der Knabe, ich würde mich mit dir so gemein nicht machen, wenn dir das Gift nicht benommen wäre. Ihr Schlangen send die boshaftesten, undankbarsten Geschöpfe! Ich habe es wohl gelesen, wie es einem armen Landmanne ging, der eine, vielleicht von deinen Urältern, die er halb erfroren unter einer Hecke sand, mitleidig anshob, und sie in seinen erwärmenden Busen steckte. Kaum

fühlte fich die Bofe wieder, als fie ihren Wohls thäter biß; und der gute freundliche Mann mußte fterben.

Ich erstaune, sagte die Schlange. Wie parteiisch eure Geschichtschreiber senn müssen! Die unfrigen erzählen diese Historie ganz anders. Dein freundlicher Mann glaubte, die Schlange sen wirklich erfroren, und weil es eine von den bunten Schlangen war, so stedte er sie zu sich, ihr zu hause die schöne haut abzustreisen. War das recht?

Uch, schweig nur; erwiederte der Knabe. Welcher Undankbare hätte sich nicht zu entschuldigen

gewußt!

Recht, mein Sohn; fiel der Bater, der dieser Unterredung zugehört hatte, dem Knaben ins Wort. Aber gleichwohl, wenn du einmal von einem außersordentlichen Undanke hören solltest, so untersuche ja alle Umftände genau, bevor du einen Menschen mit so einem abscheulichen Schandslecke brandmarken lässest. Wahre Wohlthäter haben selten Undanksbare verpflichtet; ja, ich will zur Ehre der Menscheit hoffen, — niemals. Aber die Wohlthäter mit kleinen eigennüßigen Ubsichten, die sind es werth, mein Sohn, daß sie Undank anstatt Erkenntlichkeit einwuchern.

### Der Wolf auf Dem Todbette.

Der Wolf lag in den letten Zügen, und schickte einen prüfenden Blick auf sein vergangenes Leben zurück. Ich bin freilich ein Sünder, fagte er; aber doch, hoffe ich, keiner von den größten. Ich habe Böses gethan; aber auch viel Gutes. Einsmals, erinnere ich mich, kam mir ein blökendes Lamm, welches sich von der Heerde verirrt hatte, so nahe, daß ich es gar leicht hätte würgen können; und ich that ihm nichts. Zu eben dieser Zeit hörte ich die Spöttereien und Schmähungen eines Schafes mitder bewundernswürdigsten Gleichgültigkeit an, ob ich schon keine schüßenden Hunde zu sürchten hatte.

Und das alles kann ich dir bezeugen, fiel ihm Freund Fuchs, der ihn zum Tode bereiten half, ins Wort. Denn ich erinnere mich noch gar wohl aller Umftände dabei. Es war zu eben der Zeit, als du dich an dem Beine so jämmerlich würgtest, das dir der gutherzige Kranich hernach aus dem Schlunde zog.

5.

### Der Stier und das Ralb.

Ein starker Stier zersplitterte mit seinen Hörs nern, indem er sich durch die niedrige Stallthure Lessing's Schr. 18. 286. drängte, die obere Pfoste. Sieh einmal, Hirte! schrie ein junges Kalb; solchen Schaden thu' ich dir nicht. Wie lieb wäre mir es, versetzte dieser, wenn

du ihn thun konnteft!

Die Sprache des Kalbes ist die Sprache der kleinen Philosophen. "Der bose Banle! wie manche rechtschaffene Seele hat er mit seinen verwegenen Zweiseln geärgert!" — D ihr Herren, wie gern wollen wir und ärgern lassen, wenn jeder von euch ein Banle werden kann!

#### 6.

# Die Pfauen und die Krähe.

Eine stolze Krähe schmückte sich mit den ausgefallenen Federn der farbigen Pfauen, und mischte
sich kihn, als sie genug geschmückt zu seyn glaubte,
unter diese glänzenden Wögel der Juno. Sie ward
erkannt; und schnell sielen die Pfauen mit scharfen
Schnäbeln auf sie, ihr den betrügerischen Put aus=
zureißen.

Laffet nach! schrie sie endlich; ihr habt nun alles das Eurige wieder. Doch die Pfauen, welche einige von den eigenen glänzenden Schwingsedern der Krähe bemerkt hatten, versetzen: Schweig, armselige Närrin; auch diese können nicht dein seyn!

- und hackten weiter.

2. 7.

### Der Lowe mit dem Efel.

Als des Aspus Löwe mit dem Esel, der ihm durch seine fürchterliche Stimme die Thiere sollte jagen helsen, nach dem Walde ging, rief ihm eine naseweise Krähe von dem Baume zu: Ein schöner Gesellschafter! Schämst du dich nicht, mit einem Esel zu gehen? — Wen ich brauchen kann, verssetzt der Löwe, dem kann ich ja wohl meine Seite gönnen.

Miedrigen ihrer Gemeinschaft wurdigen.

8.

# Der Efel mit bem lowen.

Als der Esel mit dem Löwen des Asopus, der ihn statt seines Sägerhorns brauchte; nach dem Walde ging, begegnete ihm ein anderer Esel von seiner Bekanntschaft, und rief ihm zu: Guten Tag, mein Bruder! — Unverschämter! war die Antwort.

Und warum das? fuhr jener Esel fort. Bist du deswegen, weil du mit einem Bowen gehst, beffer als ich? mehr als ein Esel?

## Die blinde henne.

Eine blind gewordene Henne, die des Scharrens gewohnt war, hörte anch blind noch nicht auf, fleißig zu scharren. Was half es der arbeitsamen Närrin? Eine andere sehende Henne, welche ihre zarten Füße schonte, wich nie von ihrer Seite, und genoß, ohne zu scharren, die Frucht des Scharrens. Denn so oft die blinde Henne ein Korn ausgescharrt hatte, fraß es die sehende weg.

Der fleißige Dentsche macht die Collectanea, Die

der wizige Franzose nust.

#### 10.

# Die Esel.

Die Efel beklagten sich bei dem Zens, daß die Menschen mit ihnen zu gransam umgingen. Unser starter Rücken, sagten sie, trägt ihre Lasten, unter welchen sie und jedes schwächere Thier erliegen mißten. Und doch wollen sie uns, durch unbarmherzige Schläge, zu einer Geschwindigkeit nöthigen, die uns durch die Last unmöglich gemacht würde, wenn sie uns auch die Natur nicht versagt hätte. Berzbicte ihnen, Zeus, so unbillig zu senn, wenn sich

die Meuschen anders etwas Böses verbieten lassen. Wir wollen ihnen dienen, weil es scheint, daß du uns dazu erschaffen hast; allein geschlagen wollen

wir ohne Urfache nicht fenn.

Mein Geschöpf, antwortete Zeus ihrem Sprescher, die Bitte ist nicht ungerecht; aber ich sehe keine Möglichkeit, die Menschen zu überzengen, daß enre natürliche Laugsamkeit keine Faulheit ist. Und so lange sie dieses glauben, werdet ihr geschlagen werden. — Doch ich sinne, euer Schicksal zu ersleichtern. — Die Unempfindlichkeit soll von nun an euer Theil seyn; enre Haut soll sich gegen die Schläge verhärten, und den Urm des Treibers ers müden.

Beus, schrieen die Efel, du bift allezeit weise und gnädig! — Sie gingen erfreut von seinem Throne, als dem Throne der allgemeinen Liebe,

#### 11.

## Das beschütte gamm.

Hylar, aus dem Geschlechte der Wolfshunde, bewachte ein frommes Lamm. Ihn erblickte Lykodes, der gleichfalls an Haar, Schnauze und Ohren einem Wolfe ähnlicher war, als einem Hunde, und suhr auf ihn los. Wolf, schrie er, was machst du mit diesem Lamme?

Wolf selbst! versete Hylar. (Die Hunde versfannten sich beide.) Geh! oder du soust es erfahren, daß ich sein Beschüger bin!

Doch Enfodes will das Lamm dem Hylar mit Gewalt nehmen; Hylar will es mit Gewalt beshaupten, und das arme Lamm — treffliche Beschützer! — wird darüber zerriffen.

#### 12.

# Jupiter und Apollo.

Jupiter und Apollo stritten, welcher von ihnen der beste Bogenschiiße sey. Laß uns die Probe maschen! sagte Apollo. Er spannte seinen Bogen, und schöß so mitten in das bemerkte Ziel, daß Jupiter keine Möglichkeit sah, ihn zu übertreffen. — Ich sehe, sprach er, daß du wirklich sehr wohl schießest. Ich werde Mühe haben, es bester zu machen. Doch will ich es ein andermal versuchen. — Er soll es noch versuchen, der kluge Jupiter!

#### Die Bafferschlange.

Beus hatte nunmehr den Froschen einen andern König gegeben; anstatt eines friedlichen Mohes, eine gefräßige Wasserschlange.

Willst du unser König senn, schrieen die Frosche, warnm verschlingst du und? — Darum, antwortete die Schlange, weil ihr um mich gebeten habt. —

Ich habe nicht um dich gebeten! rief einer von den Fröschen, den sie schon mit den Augen verschlang. — Nicht? fagte die Wasserschlange. Destoschlimmer! So muß ich dich verschlingen, weil du nicht um mich gebeten hast.

#### 14.

## Der Fuchs und die Larve.

Wor alten Zeiten fand ein Fuchs die hohle, einen weiten Mund aufreißende Larve eines Schaufpielers. Welch ein Ropf! fagte der betrachtende Fuchs. Ohne Gehirn, und mit einem offenen Munde! Sollte das nicht der Kopf eines Schwähers gewesfen fenn?

Diefer Fuchs kannte euch, ihr ewigen Reduer, ihr Strafgerichte des unschuldigften unserer Sinne!

## Der Rabe und der Fuche.

Ein Nabe trug ein Stiick vergiftetes Fleisch, das der erziirnte Gärtner für die Katen seines Nach= bare hingeworfen hatte, in seinen Klauen fort.

Und eben wollte er es auf einer alten Eiche verzzehren, als sich ein Fuchs herbei schlich, und ihm zurief: Sen mir gesegnet, Wogel des Jupiter! — Für wen siehst du mich an? fragte der Nabe. — Für wen ich dich ausehe? erwiederte der Fuchs. Wift du nicht der rüstige Adler, der täglich von der Rechten des Zeus auf diese Eiche herab kommt, mich Armen zu speisen? Warum verstellst du dich? Sehe ich denn nicht in der siegreichen Klaue die ersichte Sabe, die mir dein Gott durch dich zu schieden noch fortsährt?

Der Rabe erstaunte, und frenete sich innig, für einen Udler gehalten zu werden. Ich muß, dachte er, den Fuchs aus diesem Irrthume nicht bringen.
— Großmüthig dumm ließ er ihm also seinen Raub herabfallen, und flog stolz davon.

Der Fuchs fing das Fleifch lachend auf, und fraß es mit boshafter Freude. Doch bald verkehrte sich die Freude in ein schmerzhaftes Gefühl; das Gift fing an zu wirken, und er verreckte.

Möchtet ihr euch nie etwas anderes als Gift erloben, verdammte Schmeichler!

## Der Geizige.

Ich Unglücklicher! flagte ein Geighals seinem Nachbar. Man hat mir den Schaf, den ich in meinem Garten vergraben hatte, diese Nacht entzwendet, und einen verdammten Stein an dessen Stelle gelegt.

Du würdest, antwortete ihm der Nachbar, Deinen Schat doch nicht genutt haben. Bilde dir also ein, der Stein sey bein Schat; und du bift nichts

ärmer.

Ware ich auch schon nichts armer, erwiederte ber Geizhals; ist ein anderer nicht um so viel reischer? Ein anderer um so viel reicher! Ich möchte rasend werden.

#### 17.

## Der Rabe.

Der Fuchs sah, daß der Rabe die Altäre der Götter beraubte, und von ihren Opfern mit lebte. Da dachte er bei sich selbst: Ich möchte wohl wissen, ob der Nabe Untheil an den Opfern hat, weil er ein prophetischer Bogel ist; oder ob man ihn für einen prophetischen Bogel hält, weil er frech genug ist, die Opfer mit den Göttern zu theilen.

## Zeus und das Schaf.

Das Schaf mußte von allen Thieren Bieles leiden. Da trat es vor den Zeus, und bat, fein Elend zu mindern.

Zeus schien willig und sprach zu dem Schafe: Ich sehe wohl, mein frommes Geschöpf, ich habe dich allzu wehrloß erschaffen. Nun wähle, wie ich diesem: Fehler am besten abhelfen soll. Soll ich deinen Mund mit schrecklichen Zähnen, und deine Füße mit Krallen rüften?

D nein, fagte bas Schaf; ich will nichts mit ben reißenden Thieren gemein haben.

Ober, fuhr Beus fort, soll ich Gift in beinen Speichel legen?

Uch! versette das Schaf, die giftigen Schlan=

gen werden ja fo fehr gehaßt. -

Nun was foll ich denn? Ich will Hörner auf deine Stirn pflanzen, und Stärke deinem Nacken geben.

Much nicht, gütiger Bater; ich könnte leicht fo

ftößig werden, als der Bock.

Und gleichwohl, fprach Beus, mußt du felbst schaden können, wenn sich Andere, dir zu schaden, büten follen.

Miist' ich das! seufzte das Schaf. D, so laß mich, giitiger Nater, wie ich bin. Denn das Ver=

mögen, schaben zu können, erweckt, fürchte ich, die Lust, schaden zu wollen; und es ist besser, Unrecht leiden, als Unrecht thun.

Beus fegnete das fromme Schaf, und es ver-

gaß von Stund an, zu klagen.

#### 19.

## Der Fuche und der Tiger.

Deine Geschwindigkeit und Starke, fagte ein Fuchs zu dem Tiger, mochte ich mir wohl wünschen.

Lind fonst hatte ich nichts, was dir anftande?

fragte der Tiger.

Ich wußte nichts! — Auch mein schönes Fell nicht? fuhr der Tiger fort. Es ist so vielfarzig als dein Gemith, und das Außere würde sich vortrefflich zu dem Innern schicken.

Eben darum, versette der Fuchs, dante ich recht sehr dafür. Ich muß das nicht scheinen, was ich bin. Uber wollten die Götter, daß ich meine

Saare mit Febern vertauschen konnte!

## Der Mann und der hund.

Gin Mann ward von einem Hunde gebiffen, gerieth darüber in Born, und erfchlug den Hund. Die Wunde schien gefährlich, und der Arzt mußte

zu Rathe gezogen werden.

Hier weiß ich kein besseres Mittel, sagte der Empirikus, als daß man ein Stück Brot in die Wunde tauche, und es dem Hunde zu fressen gebe. Hilft diese sympathetische Cur nicht, so — hier zuckte der Arzt die Achsel.

unglücklicher Sachzorn! rief ber Mann; fie kann nicht helfen, denn ich habe den hund erschlagen.

#### 21.

#### Die Traube.

Ich kenne einen Dichter, dem die schreiende Beswunderung seiner kleinen Nachahmer weit mehr gesschadet hat, als die neidische Verachtung seiner Kunstrichter.

Sie ist ja boch sauer! sagte der Fuchs von der Traube, nach der er lange genug vergebens gesprungen war. Das hörte ein Sperling, und sprach: Sauer sollte diese Traube seyn? Darnach sieht sie

mir doch nicht aus! Er flog hin, und kostete, und fand sie ungemein süß, und rief hundert näschige Briider herbei. Kostet doch! schrie er; kostet doch! Diese treffliche Traube schalt der Fuchs, saner. — Sie kosteten alle, und in wenig Augenblicken ward die Traube so zugerichtet, daß nie ein Fuchs wieder darnach sprang.

22.

## Der Fuch 8.

Gin verfolgter Fuchs rettete sich auf eine Mauer. Um anf der andern Seite gut herab zu kommen, ergriff er einen nahen Dornstrauch. Er ließ sich auch glücklich daran nieder, nur daß ihn die Dornen schmerzlich verwundeten. Elende helfer, rief der Fuchs, die nicht helfen können, ohne zugleich zu schaden!

23.

## Das Schaf.

Als Jupiter das Fest seiner Vermählung feierte, und alle Thiere ihm Geschenke brachten, vermißte Juno das Schaf.

Mo bleibt das Schaf? fragte die Göttin. Warum versanmt das fromme Schaf, uns fein

wohlmeinendes Gefchent zu bringen?

Und der Hund nahm das Wort, und sprach: Bürne nicht, Göttin! Ich habe das Schaf noch heute gesehen; es war sehr betrübt, und jammerte laut.

Und warum jammerte das Schaf? fragte die

fcon gerührte Göttin.

Ich Armste! so sprach es. Ich habe jest wester Wolle, noch Milch; was werde ich dem Jupister schenken? Soll ich, ich allein, leer vor ihm erscheinen? Lieber will ich hingehen, und den hirsten bitten, daß er mich ihm opfere!

Indem drang mit des hirten Gebete der Rauch des geopferten Schafes, dem Jupiter ein füßer Gezruch, durch die Wolken. Und jest hätte Juno die erste Thrane geweint, wenn Thranen ein unfterb-

liches Auge benegten.

24.

## Die Ziegen.

Die Ziegen baten den Zeus, auch ihnen Borner zu geben; benn Anfangs hatten die Ziegen keine Borner. überlegt es wohl, was ihr bittet, fagte Zens. Es ist mit dem Geschenke der hörner ein anderes unzertrennlich verbunden, das ench so angenehm nicht seyn möchte.

Doch die Ziegen beharrten auf ihrer Bitte, und

Beus fprach: So habt benn Borner!

Und die Ziegen bekamen hörner — und Bart! Denn Unfangs hatten bie Ziegen auch keinen Bart. D wie schmerzte sie der häßliche Bart! Beit mehr, als sie bie ftolzen hörner erfreuten.

#### 25.

## Der wilde Apfelbaum.

In dem hohlen Stamm eines wilden Upfelbaumes ließ sich ein Schwarm Bienen nieder. Sie füllten ihn mit den Schäffen ihres Honigs, und der Baum ward so stolz darauf, daß er alle anderen Baume gegen sich verachtete.

Da rief ihm ein Rosenstock zu: Elender Stolz auf geliehene Süßigkeiten! Ist deine Frucht darum weniger herbe? In diese treibe den Honig hinauf, wenn du es vermagst; und dann erst wird der Mensch

dich fegnen!

## Der hirsch und ber Buche.

Der hirsch sprach zu dem Fuchse: Run wehe uns armen schwächeren Thieren! Der Löwe hat sich mit dem Wolfe verbunden.

Mit dem Wolfe? sagte der Fuchs. Das mag noch hingehen! Der Löwe briillt, der Wolf heult; und so werdet ihr euch noch oft bei Zeiten mit der Flucht retten können. Aber alsdann, aksdann möchte es um uns alle geschehen senn, wenn es dem gewalz tigen Löwen einfallen sollte, sich mit dem schleichenz den Luchse zu verbinden.

#### 27.

## Der Dornstrauch.

Aber sage mir doch, fragte die Weide den Dornsftrauch, warum du nach den Kleidern des vorbeisgehenden Menschen so begierig bist? Was willst du damit? Was können sie dir helsen?

Nichts! sagte der Dornstrauch. Ich will sie ihm auch nicht nehmen; ich will sie ihm nur zerreißen.

## Die Furien.

Meine Furien, sagte Pluto zu dem Boten der Götter, werden alt und finmpf. Ich branche frische. Geh also, Merkur, und suche mir auf der Oberswelt drei tüchtige Weibspersonen dazu aus. Merkur

ging. —

Kurz hierauf sagte Juno zu ihrer Dienerin: Glaubtest du wohl, Fris, unter den Sterblichen zwei oder drei vollkommen strenge, ziichtige Mädchen zu sinden? Aber vollkommen strenge! Verstehst du mich? Um Cytheren Hohn zu sprechen, die sich das ganze weibliche Geschlecht unterworfen zu haben, rühmet. Geh immer, und sieh, wo du sie aufetreibst. Tris ging.

In welchem Winkel der Erde suchte nicht die gute Tris! Und dennoch umsonft! Sie kam ganz allein wieder, und Inno rief ihr entgegen: Ift es

möglich? D'Renschheit! D Zugend!

Göttin, sagte Frie; ich hatte dir wohl drei Madden bringen können, die alle drei vollkommen streng und züchtig gewesen; die alle drei nie einer Mannsperson gelächelt; die alle drei den geringsten Funken der Liebe in ihren Herzen erstickt: aber ich kam leider zu spät. —

Bu fpat? fagte Inno. Wie fo?

"Sben hatte fie Mertur für den Pluto ab= geholt."

Für den Pluto? Und wozu will Pluto diese Tugendhaften? — "Au Furien."

## 29. Tirefias.

Tiresias nahm seinen Stab, und ging über Feld. Sein Weg trug ihn durch einen heiligen Hain, und mitten in dem Haine, wo drei Wege einander durchkreuzten, ward er ein Paar Schlangen gewahr, die sich begatteten. Da hub Tiresias seinen Stab auf, und schlug unter die verliebten Schlangen. — Aber, o Wunder! Indem der Stab auf die Schlanzgen herabsank, ward Tiresias zum Weibe.

Nach neun Monden ging das Weib Tiresias wieder durch den heiligen Hain; und an eben dem Orte, wo die drei Wege einander durchkreuzten, ward sie ein Paar Schlangen gewahr, die mit ein= ander kämpsten. Da hub Tiresias abermals ihren Stab auf, und schlug unter die ergrimmten Schlanzgen, und — o Wunder! Indem der Stab die kämpsenden Schlangen schied, ward das Weib Tiresias wieder zum Manne.

#### minerva.

Laß sie doch, Freund, laß sie, die kleinen hämischen Neider beines machsenden Auhmes! Warum will bein Wig ihre der Vergessenheit bestimmte Namen verewigen?

In dem unsinnigen Kriege, welchen die Riesen wider die Götter führten, stellten die Riesen der Minerva einen schrecklichen Drachen entgegen. Misnerva aber ergriff den Drachen, und schleuderte ihn mit gewaltiger Sand an das Firmament. Da glänzt er noch; und was so oft großer Thaten Belohnung war, ward des Drachen beneidenswürdige Strafe.

## Drittes Buch.

1.

## Der Besiger des Bogens.

Ein Mann hatte einen trefflichen Bogen von Ebensholz, mit dem er sehr weit und sehr sicher schoß, und den er ungemein werth hielt. Einst aber, als er ihn ausmerksam betrachtete, sprach er: Ein wesnig zu plump bist du doch! Alle deine Zierde ist die Glätte. Schade! — Doch dem ist abzuhelfen; siel ihm ein. Ich will hingehen und den besten Künstler Bilder in den Bogen schnisen lassen. — Er ging hin; und der Künstler schnigte eine ganze Tagd auf den Bogen; und mas hätte sich besser auf einen Bogen geschickt, als eine Jagd?

Der Mann war voller Frenden. "Du verbienst diese Zierrathen, mein lieber Bogen!" — Indem will er ihn versuchen; er spannt, und der Bogen

- zerbricht.

9

## Die Rachtigall und die Lerche.

Was soll man zu den Dichtern sagen, die so gern ihren Flug weit iiber alle Fassung des größten Theiles ihrer Leser nehmen? Was sonft, als was die Nachtigall einst zu der Lerche sagte: Schwingst du dich, Freundin, nur darum so hoch, um nicht gehört zu werden?

#### 3.

## Der Geist des Salomo.

Sin ehrlicher Greis trug des Tages Baft und Hige, sein Feld mit eigener Hand zu pflügen, und mit eigener Hand ben reinen Samen in den lockern Schoof der willigen Erde zu ftrenen.

Auf einmal stand nuter dem breiten Schatten einer Linde eine göttliche Erscheinung vor ihm da!

Der Greis ftugte.

Ich bin Salomo, fagte mit vertraulicher Stimme das Phantom. Was macht du hier, Alter?

Wenn du Salomo bist, versetzte der Alte, wie kaunst du fragen? Du schicktest mich in meiner Zugend zu der Ameise: ich sahe ihren Wandel, und lernte von ihr fleißig seyn und sammeln. Was ich da lernte, das thue ich noch.

Du haft deine Lection nur halb gelernt, versette der Geift. Geh noch einmal hin zur Ameise, und lerne nun auch von ihr in dem Winter deiner Jahre rnhen, und des Gesammelten genießen.

4:

## Das Geschenk der Fenen.

Bu der Wiege eines jungen Prinzen, der in der Folge einer der größten Regenten seines Landes ward, traten zwei wohlthätige Fepen.

Ich schenke diesem meinem Lieblinge, fagte die eine, den scharssichtigen Blick des Adlers, dem in seinem weiten Reiche auch die kleinste Mücke nicht entgeht.

Das Geschenk ist schön, unterbrach sie die zweite Fene. Der Prinz wird ein einsichtsvoller Monarch werden. Aber der Adler besit nicht allein Scharfssichtigkeit, die kleinsten Mücken zu bemerken; er besitt auch eine edle Verachtung, ihnen nicht nachzujagen. Und diese nehme der Prinz von mir zum Geschenk!

Ich danke dir, Schwester, für-diese weise Ginsschränkung, versetze die erste Feye. Es ist wahr; viele wirden weit größere Könige gewesen seyn, wenn sie sich weniger mit ihrem durchdringenden Berstande bis zu den kleinsten Angelegenheiten hatzten erniedrigen wollen.

## Das Schaf und die Schwalbe.

Gine Schwalbe flog auf ein Schaf, ihm ein wenig Wolle für ihr Nest auszurupfen. Das Schaf sprang unwillig hin und wieder. Wie bist du denn nur gegen mich so karg? sagte die Schwalbe. Dem hirten erlaubst du, daß er dich deiner Wolle über und über entblößen darf; und mir verweigerst du eine kleine Flocke. Woher kommt das?

Das kommt daher, antwortete das Schaf, weil du mir meine Wolle nicht mit eben so guter Art zu nehmen weißt, als der Hirte.

6.

#### Der Rabe.

Der Rabe bemerkte, daß der Udler ganze dreis fig Tage über seinen Giern brütete. Und daher kommt es, ohne Zweifel, sprach er, daß die Juns gen des Udlers so allsehend und stark werden. Gut! das will ich auch thim.

Und seitdem brütet der Rabe wirklich ganze dreis fig Tage über seinen Giern; aber noch hat er nichts, als elende Naben ausgebrütet.

## Der Rangstreit der Thiere, in vier Fabeln.

#### [1]

Es entstand ein hisiger Rangstreit unter den Thieren. Ihn zu schlichten, sprach das Pferd: lass set und den Menschen zu Rathe ziehen; er ist keiner von den streitenden Theilen, und kann desto unparteilscher senn.

Aber hat er auch den Berstand dazu? ließ sich ein Maulwurf hören. Er braucht wirklich den allerfeinsten, unsere oft tief versteckten Bolltommenheiten

zu ertennen.

Das mar fehr weislich erinnert! fprach ber

Samfter.

Sa wohl! rief auch der Igel. Ich glaube es nimmermehr, daß der Mensch Scharflichtigkeit ge-

nug befigt.

Schweigt ihr! befahl das Pferd. Wir wissen es schon: Wer sich auf die Gute seiner Sache am wenigsten zu verlassen hat, ist immer am fertigsten, die Einsicht seines Richters in Zweifel zu ziehen.

#### [2]

Der Mensch ward Richter. — Noch ein Wort, rief ihm der majestätische Löwe zu, bevor du den Ausspruch thust! Rach welcher Regel, Mensch, willst du unsern Werth bestimmen?

Nach welcher Regel? Nach dem Grade, ohne 3weifel, antwortete der Mensch; in welchem ihr mir

mehr oder weniger nüglich fend. -

Vortrefflich! verfette der beleidigte Löwe. Wie weit würde ich alsdann unter dem Efel zu stehen kommen! Du kannst unfer Nichter nicht fenn, Mensch! Verlaß die Versammlung!

(9.

## [3]

Der Mensch entsernte sich. — Nun, sprach der höhnische Maulwurf, — (und ihm stimmten der Hamster und der Tgel wieder bei) — siehst du, Pferd? der Löwe meint es auch, daß der Mensch unser Richter nicht seyn kann. Der Löwe denkt, wie wir.

Aber aus befferen Gründen, als ihr! fagte der Lowe, und warf ihnen einen verächtlichen Blick gu-

#### T47

Der Löme fuhr weiter fort: Der Rangstreit, wenn ich es recht überlege, ist ein nichtswürdiger Streit! Haltet mich für den Bornehmsten oder für den Geringsten; es gilt mir gleich viel. Genug, ich kenne mich! — Und so ging er aus der Versammlung.

Ihm folgte der weise Elephant, der kühne Dis ger, der ernsthafte Bar, der kluge Fuchs, das edle Pferd; furg, alle, die ihren Werth fühlten, oder

zu fühlen glanbten.

. Die fich am letten wegbegaben, und über bie gerriffene Berfammlung am meiften murrten, waren

-- ber Uffe und ber Gfel.

#### 11.

## Der Bar und der Elephant.

Die unverständigen Menschen! sagte der Bar zu dem Elephanten. Was fordern sie nicht alles von uns besseren Thieren! Ich muß nach der Musik tanzen; ich, der ernsthafte Bar! Und sie wissen es doch nur allzu wohl, daß sich solche Possen zu meinem ehrwürdigen Wesen nicht schicken; denn warum lachten sie sonst, wenn ich tanze? Ich tanze auch nach ber Musik, verseste der gelehrige Elephant, und glaube eben so ernsthaft und ehrwürdig zu senn, als dn. Gleichwohl haben die Zuschauer nie über mich gelacht; freudige Beswunderung bloß war auf ihren Gesichtern zu lesen. Glaube mir also, Bär, die Menschen lachen nicht darüber, daß du tanzest, sondern darüber, daß du dich so albern dazu anschiecst.

#### 12.

## Der Strauß.

Das pfeilschnelle Rennthier sah den Strauß, und sprach: Das Laufen des Straußes ift so außer= ordentlich eben nicht; aber ohne Zweifel fliegt er desto besser.

Gin andermal fahe der Adler den Strauß, und fprach: Fliegen kann der Strauß nun wohl nicht; aber ich glaube, er muß gut laufen können.

#### 13. 14.

## Die Wohlthaten, in zwei Fabeln.

#### 117

Saft bu wohl einen größern Wohlthater unter ben Thieren, als und? fragte die Biene den Menschen.

Ja wohl! erwiederte diefer.

Und wen?

Das Schaf! Denn feine Wolle ift mir noth: wendig, und bein Honig ift mir nur angenehm.

#### [2]

Und willst du noch einen Grund wissen, warum ich das Schaf für meinen größern Wohlthäter halte, als dich, Biene? Das Schaf schenkt mir seine Wolle ohne die geringste Schwierigkeit; aber wenn du mir deinen Honig schenkst, muß ich mich noch immer vor deinem Stachel sürchten.

#### 15.

## Die Ciche.

Der rasende Nordwind hatte seine Stärke in einer stiirmischen Nacht an einer erhabenen Giche bewiesen. Nun lag sie gestreckt, und eine Menge niedriger Sträucher lagen unter ihr zerschmettert. Ein Fuchs, der seine Grube nicht weit davon hatte, sahe sie des Morgens darauf. Was für ein Baum! rief er. Hätte ich doch ninmermehr gedacht, daß er so groß gewesen wäre!

#### 16.

## Die Geschichte des alten Wolfs, in sieben Fabeln.

## [1]

Der bofe Wolf mar zu Jahren gefommen, und faßte den gleißenden Entschluß, mit den Schäfern auf einem gutlichen Fuß zu leben. Er machte fich also auf, und tam zu dem Schäfer, deffen horden seiner Sohle die nächften waren.

Schäfer, sprach er, du nennst mich den blutzgierigen Räuber, der ich doch wirklich nicht bin. Freilich muß ich mich an deine Schafe halten, wenn mich hungert; denn Hunger thut weh. Schütze mich nur vor dem Hunger; mache mich nur satt, und du sollst mit mir recht wohl zufrieden seyn. Denn ich bin wirklich das zahmste, sauftmuthigste Thier, wenn ich satt bin.

Wenn du fatt bift? Das kann wohl fenn: versfette- der Schäfer. Uber wann bist du denn fatt? Du und der Beiz werden es nie. Geh deinen Weg!

#### [2]

Der abgewiesene Wolf kam zu einem zweiten Schäfer.

Du weißt, Schäfer, war seine Unrede, daß ich dir das Jahr durch manches Schaf würgen könnte. Willst du mir überhaupt jedes Jahr sechs Schafe geben, so bin ich zufrieden. Du kannst alstann sicher schlafen, und die hunde ohne Bedenken abs schaffen.

Seche Schafe? sprach der Schäfer. Das ist

ja eine gange Beerde! -

Run, weil du es bift, fo will ich mich mit

fünfen begnügen: fagte ber Bolf.

Du scherzest; fünf Schafe! Mehr als fünf Schafe opfre ich kaum im ganzen Sahre dem Pan.

Auch nicht viere? fragte der Wolf weiter; und

der Schäfer schüttelte spöttisch den Ropf.

Drei? - 3mei? - -

Nicht ein einziges; fiel endlich der Bescheid. Denn es wäre ja wohl thöricht, wenn ich mich einem Feinde zinsbar machte, vor welchem ich mich durch meine Wachsamkeit sichern kann.

. 18.

#### [3]

Aller guten Dinge find drei: dachte der Wolf, und tam zu einem dritten Schafer.

Es geht mir recht nahe, sprach er, daß ich unter euch Schäfern als das grausamste, gewissen- loseste Thier verschrieen bin. Dir, Montan, will ich jest beweisen, wie unrecht man mir thut. Gieb mir jährlich ein Schaf, so soll deine Herbe in jest nem Walde, den niemand unsicher macht, als ich, frei und unbeschädigt weiden dürfen. Ein Schaf! Welche Kleinigkeit! Könnte ich großmüthiger, könnte ich uneigenwißiger handeln? — Du lachst, Schäfer? Worüber lachst du denn?

D über nichts! Aber wie alt bift bu, guter Freund? fprach ber Schäfer.

Was geht dich mein Alter an? Immer noch alt genug, dir beine liebsten gammer zu würgen.

Erzirne dich nicht, alter Afegrim! Es thut mirleid, daß du mit deinem Borschlage einige Sahre zu spät kommst. Deine ansgebissenen Bähne verrathen dich. Du spielst den Uneigennützigen, bloß um dich desto gemächlicher, mit desto weniger Gesfahr, nähren zu können.

19..

## [4]

Der Wolf ward ärgerlich, faßte fich aber doch, und ging anch zu dem vierten Schäfer. Diesem war eben fein treuer hund geftorben, und der Wolf

machte fich den Umftand zu Ruge.

Schäfer, sprach er, ich habe mich mit meinen Brüdern in dem Walde vernneinigt, und so, daß ich mich in Ewigkeit nicht wieder mit ihnen ausschlenen werde. Du-weißt, wie viel du von ihnen zu fürchten hast! Wenn du mich aber anstatt deines verstordenen Hundes in Dienste nehmen willst, so stehe ich dir dafür, daß sie keines deiner Schafe auch nur scheel ansehen sollen.

Du willst fie also, verfette ber Schäfer, gegen

beine Brüder im Balbe beschitgen? -

Bas meine ich denn fonft? Freilich.

Das wäre nicht übel! Aber, wenn ich bich nun in meine Sorben einnähme, fage mir doch, wer follte alsbann meine armen Schafe gegen dich bes schüfen? Ginen Dieb ins Haus nehmen, um vor den Dieben außer bem Hause sicher zu seyn, das halten wir Menschen —

Id hore schon, fagte der Wolf, du fängst an

zu moralifiren. Lebe wohl!

20:

#### -[5]

Ware ich nicht so alt! knirschte der Wolf. Aber ich muß mich, leider, in die Zeit schicken. Und so kam er zu dem fünften Schäfer.

Rennst du mich, Schäfer? fragte ber Wolf. Deines Gleichen wenigstens kenne ich, versetzte ber Schäfer.

Meines Gleichen? Daran zweifle ich febr. Ich bin ein so sonderbarer Wolf, daß ich deiner, und aller Schäfer Freundschaft wohl werth bin.

Und wie fonderbar bift du denn?

Ich könnte kein lebendiges Schaf würgen und fressen, und wenn es mir das Leben tosten sollte. Ich nähre mich bloß mit todten Schafen. Ist das nicht löblich? Erlaube mir also immer, daß ich mich dann und wann bei deiner Heerde einfinden, und nachfragen darf, ob dir nicht

Spare die Worte! sagte der Schäfer: Du muß= test gar keine Schafe fressen; auch nicht einmal todte, wenn ich dein Feind nicht senn sollte. Ein Thier, das mir schon todte Schafe frist; lernt leicht aus Hunger kranke Schafe für todt, und gesunde für krank ansehen. Mache auf meine Freundschaft also keine Rechnung, und geh!

## [6]

Ich muß nun schon mein Liebstes daran wenden, um zu meinem Zwecke zu gelangen, dachte der Wolf, und kam zu dem sechsten Schäfer.

Schäfer, wie gefällt dir mein Pelz? fragte

der Bolf.

Dein Pelz? sagte der Schäfer. Laß sehen! Er ist schön; Die Hunde muffen dich nicht oft unter gehabt haben.

Run so höre, Schäfer; ich bin alt, und werde es so lange nicht mehr treiben. Füttere mich zu

Tode; und ich vermache dir meinen Pela.

Ei sieh doch! sagte der Schäfer. Rommst du auch hinter die Schliche der alten Geizhälse? Nein, nein; dein Pelz würde mich am Ende siebenmal mehr kosten, als er werth wäre. Ist es dir aber ein Ernst, mir ein Geschenk zu machen, so gieb mir ihn gleich jest. — Hiermit griff der Schäfer nach der Keule, und der Wolf stoh.

22.

#### [7]

D bie Unbarmherzigen! schrie der Wolf, und gerieth in die äußerste Wuth. So will ich auch als ihr Feind sterben, ehe mich der Hunger tödtet; denn sie wollen es nicht besser! Er lief, brach in die Wohnungen der Schäfer ein, riß ihre Kinder nieder, und ward nicht ohne

große Mühr von den Schäfern erschlagen.

Da sprach der Weiseste von ihnen: Wir thaten doch wohl Unrecht, daß wir den alten Ränder auf das Außerste brachten, und ihm alle Mittel zur Besserung, so spät und erzwungen sie auch war, benahmen!

#### 23.

#### Die Maus.

Eine philosophische Maus pries die gütige Nastur, daß sie die Mäuse zu einem so vorzüglichen Gegenstande ihrer Erhaltung gemacht habe. Denn eine Hälfte von uns, sprach sie, erhielt von ihr Flügel, daß, wenn wir hier unten anch alle von den Katen ausgerottet würden, sie doch mit leichter Mühe aus den Fledermäusen unser ausgerottetes Geschlecht wieder herstellen könnte.

Die gnte Maus mußte nicht, daß es auch gefliigelte Kagen giebt. Und fo bernhet unfer Stolz

meiftens auf unferer Unwiffenheit!

#### Die Schwalbe.

Glaubet mir, Frennde, die große Welt ist nicht für den Weisen, ist nicht für den Dichter! Man kennt da ihren wahren Werth nicht, und ach! sie sind oft schwach genug, ihr mit einem nichtigen zu vertauschen.

In den ersten Zeiten war die Schwalbe ein eben so tonreicher, melodischer Wogel, als die Nachtigall. Sie ward es aber bald müde, in den einsamen Wisschen zu wohnen, und da von niemand, als dem fleißigen Landmanne und der unschuldigen Schäferin gehört und bewundert zu werden. Sie verließ ihre demithigere Freundin, und zog in die Stadt. — Was geschah? Weil man in der Stadt nicht Zeit hatte, ihr göttliches Lied zu hören, so verlernte sie es nach und nach, und lernte dafür — bauen.

## 25.

## Der Abler.

Man fragte den Abler: warum erziehest du beine Jungen so boch in der Luft?

Der Udler antwortete: Würden sie sich, erwach: fen, so nahe zur Sonne wagen, wenn ich sie tief an der Erde erzöge?

## Der junge und der alte hirsch.

Ein Hirfch, den die gütige Natur Jahrhunderte leben laffen, fagte einst zu einem feiner Enkel: Ich kann mich der Zeit noch sehr wohl erinnern, da der Mensch das donnernde Feuerrohr noch nicht ersunz den hatte.

Welche glückliche Beit muß bas für unfer Ge-

fchlecht gewesen fenn! feufzte der Entel.

Du schließest zu geschwind! fagte der alte hirsch. Die Zeit war anders; aber nicht besser. Der Mensch hatte da, anstatt des Feuerrohrs, Pfeile und Bogen; und wir waren eben so schlimm daran, als jest.

#### 27.

## Der Pfau und der Sahn.

Cinft sprach der Pfau zu der Henne: Sieh einmal, wie hochmuthig und trokig dein Hahn ein=
her tritt! Und doch fagen die Menschen nicht: der
stolze Hahn; sondern nur immer: der stolze Pfau.

Das macht; fagte die henne, weil der Mensch einen gegriindeten Stolz übersieht. Der hahn ist auf seine Wachsamkeit, auf seine Mannheit stolz; aber worauf du? — Auf Farben und Federn.

## Der hirfc.

Die Natur hatte einen hirsch von mehr als gewöhnlicher Größe gebildet, und an dem Halse hingen ihm lange Haare herab. Da dachte der hirsch bei sich selbst: Du könntest dich ja wohl für ein Elen ansehen lassen. Und was that der Eitle, ein Elen zu scheinen? Er hing den Kopf traurig zur Erde, und stellte sich, sehr oft das bose Wesen zu haben.

So glaubt nicht selten ein wiziger Ged, daß man ihn für keinen schönen Geist halten werde, wenn er nicht iiber Kopfweh und Hypochonder klage.

#### 29.

## Der Adler und der Fuchs.

Sen auf deinen Flug nicht so stolz! sagte der Fuchs zu dem Adler. Du steigst doch nur deswegen so hoch in die Luft, um dich desto weiter nach einem Aase umsehen zu können.

So kenne ich Männer, die tieffinnige Weltweise geworden find, nicht aus Liebe zur Wahrheit, son= dern aus Begierde zu einem einträglichen Lehramte.

## Der Schäfer und die Rachtigall.

Du zürneft, Liebling der Musen, über die laute Menge des parnaffischen Geschmeißes? — D, höre von mir, was einst die Nachtigall hören mußte.

Singe doch, liebe Nachtigall! rief ein Schäfer der schweigenden Sangerin, an einem lieblichen Fruh-

lingsabende, zu.

Ach! sagte die Nachtigall; die Frösche machen fich so laut, daß ich alle Lust zum Singen verliere. Hörest du sie nicht?

Ich höre sie freilich, versette der Schäfer. Aber nur dein Schweigen ist Schuld, daß ich sie bore.

# Abhandlungen über

# die Asopische Fabeli

T.

Bon bem Wesen der Fabel.

Jede Erdichtung, womit der Poet eine gewisse Abssicht verbindet, heißt seine Fabel. So heißt die Erdichtung, welche er durch die Epopee, durch das Drama herrschen läßt; die Fabel seiner Spopee, die Fabel seines Drama.

Won diesen Fabeln ist hier die Rede nicht. Mein Gegenstand ist die sogenannte Ufopische Fabel. Auch diese ist eine Erdichtung; eine Erdichtung, die auf einen gewissen Zweck abzielt.

Man erlaube mir, gleich Anfangs einen Sprung in die Mitte meiner Materie zu thun, um eine Ansmerkung daraus herzuholen, auf die sich eine gewisse Eintheilung der Aspeschen Fabel gründet, beren ich

in der Folge zu oft gedenken werde, und die mir fo bekannt nicht fcheint, daß ich fie, auf gut Glück,

bei meinen Befern voransfegen dürfte.

Uspus machte die meisten seiner Fabeln bei wirklichen Vorfällen. Seine Nachfolger haben sich dergleichen Vorfälle meistens erdichtet, oder auch wohl an ganz und gar keinen Vorfall, sondern bloß an diese oder jene allgemeine Wahrheit, bei Versertigung der ihrigen, gedacht. Diese begnügten sich solglich, die allgemeine Wahrheit, durch die erdichtete Geschichte ihrer Fabel, erläutert zu haben; wenn jener noch über dieses die Ühnlichkeit seiner erzdichteten Geschichte mit dem gegenwärtigen wirklichen Vorfalle fasslich machen, und zeigen muste, daß aus beiden, sawohl aus der erdichteten Geschichte, als dem wirklichen Vorfalle, sich eben dieselbe Wahrzheit bereits ergebe, oder gewiß ergeben werde.

Und hieraus entspringt die Gintheilung in ein=

fache und gufammengefeste gabeln.

Einfach ist die Fabel, wenn ich aus der erzbichteten Begebenheit derfelben bloß irgend eine allz gemeine Wahrheit folgern lasse. — "Man machte der Löwin den Vorwurf, daß sie nur Ein Junges zur Welt brächte. Ja, sprach sie, nur Eins; aber einen Löwen."\*) — Die Wahrheit, welche in diez ser Fabel liegt, die ro zadov odz ev nander, all dozzy, leuchtet sogleich in die Augen; und die Fabel

<sup>\*)</sup> Fab. Aesep. 316. Edit. Hauptmannianae.

ist einfach, wenn ich es bei dem Ausdrucke diefes allgemeinen Sages bewenden laffe.

Jusammengesetzt hingegen ist die Fabel, wenn die Wahrheit, die sie uns anschauend zu erkennen giebt, auf einen wirklich geschehenen, oder doch als wirklich geschehen angenommenen Fall, weiter anz gewendet wird. — "Ich mache, sprach ein höhnisscher Reimer zu einem Dichter, in einem Jahre sies ben Trauerspiele; aber du? In sieben Jahren Eins! Recht; nur Eins! versetzte der Dichter; aber eine Athalie!" — Man mache dieses zur Anwendung der vorigen Fabel, und die Fabel wird zusammenzgesetzt; denn sie besteht nunmehr gleichsam aus zwei Fabeln, aus zwei einzelnen Fällen, in welchen beiden ich die Wahrheit eben desselben Lehrsages bestätigt sinde.

Diese Eintheilung aber — kaum brauche ich es zu erinnern — beruht nicht auf einer wesentlichen Berschiedenheit der Fabeln selbst; sondern bloß auf der verschiedenen Bearbeitung derselben. Und aus dem Exempel schon hat man es ersehen, daß eben dieselbe Fabel bald einfach, bald zusammen=gesett seyn kann. Bei dem Phädrus ist die Fabel von dem kreißenden Berge eine ein=fache Fabel.

- - Hoc scriptum est tibi,

Qui magna cum minaris, extricas nihil. Gin jeder, ohne Unterschied, der große und fürchter= liche Anstalten einer Richtswürdigkeit wegen macht; der fehr weit ausholt, um einen fehr kleinen Sprung zu thun; jeder Prahler, jeder vielversprechende Thor, von allen möglichen Arten, sieht hier fein Bild! Bei unferm Sagedorn aber wird ebendieselbe Fabel zu einer zu fammengefetten Fabel, indem er einen gebärenden schlechten Poeten zu dem besons dern Gegenbilde des kreißenden Berges macht.

Ihr Götter rettet! Menschen flieht! Ein schwang'rer Berg beginnt zu freißen, Und wird jest, eh' man sich's verfieht, Mit Cand und Schollen um sich schmeißen.

Suffenus schwiet und lärmt und schäumt; Richts kann ben hoben Gifer gabmen; Er stampft, er knirscht; warum? er reimt, Und will jest ben homer beschämen.

Muein gebt Ucht, was kommt heraus? Sier ein Sonnet, bort eine Maus.

Diese Eintheilung also, von welcher die Lehrz bücher der Dichtkunst ein tiefes Stillschweigen beobs achten, ungeachtet ihres mannichfaltigen Rugens in der richtigern Bestimmung verschiedener Regeln; diese Eintheilung, sage ich, vorausgeset, will ich mich auf den Weg machen. Es ist kein unbetretener Weg. Ich sehe eine Menge Fußstapfen vor mir, die ich zum Theil untersuchen muß, wenn ich überall sichere Tritte zu thun gedenke. Und in dieser Abssicht will ich sogleich die vornehmsten Erklärungen prüsen, welche meine Borgänger von der Fabel gegeben haben.

## De la Motte.

Diefer Mann, welcher nicht sowohl ein großes poctisches Genie, als ein guter, aufgeklärter Ropf war, der sich an mancherlei wagen und überall erträglich zu bleiben hoffen durfte, erklärt die Fabel durch eine unter die Allegorie einer Hand=

lung verftecte Lehre. \*)

Als sich der Sohn des stolzen Tarquinins bei den Gabiern nunmehr festgescht hatte, schickte er heimlich einen Boten an seinen Bater, und ließ ihn fragen, was er weiter thun solle? Der König, als der Bote zu ihm kam, befand sich eben auf dem Felde, hob seinen Stab auf, schlug den höchsten Mohnstengeln die Häupter ab, und sprach zu dem Boten: Geh, und erzähle meinem Sohne, was ich jest gethan habe! Der Sohn verstand den stummen Befehl seines Baters, und ließ die Vornehmsten der Gabier hinrichten.\*\*) — Hier ist eine allegorische Handlung; — hier ist eine unter die Allegorie dieser Handlung versteckte Lehre; aber ist hier eine Fabel?

<sup>\*)</sup> La Fable est une instruction déguisée sous l'allegorie d'une action. (Discours sur la Fable.)

<sup>\*\*)</sup> Florus, lib. I. cap. 7.

Rann man fagen, daß Tarquinius seine Meinung den Sohn durch eine Fabel habe wissen taffen? Gewiß nicht!

Tener Bater, der seinen uneinigen Söhnen die Bortheile der Eintracht an einem Biindel Ruthen zeigte, das sich nicht anders, als stückweise zerbre=

chen laffe, machte ber eine Fabel?\*)

Aber wenn ebenderselbe Nater seinen uneinigen Söhnen erzählt hätte, wie glücklich drei Stiere, so lange sie einig waren, den Löwen von sich abhielzten, und wie bald sie des Löwen Raub wurden, als Zwietracht unter sie kam, und jeder sich seine eigene Weide suchte: \*\*) alsdann hätte doch der Vater seinen Söhnen ihr Bestes in einer Fabel gezeigt? Die Sache ist flar.

Folglich ist es eben so klar, daß die Fabel nicht bloß eine allegorische Handlung, sondern die Erz zählung einer solchen Handlung senn kann. Und dieses ift das erste, was ich wider die Erklärung

des de la Motte zu erinnern habe.

Aber was will er mit seiner Allegorie? — Gin so fremdes Wort, womit nur Wenige einen bestimmten Begriff verbinden, sollte überhaupt ans einer guten Erklärung verbannt seyn. — Und wie, wenn es hier gar nicht einmal an seiner Stelle stünde? Wenn es nicht mahr ware, daß die Handlung der

<sup>\*)</sup> Fab. Aesop. 171.

<sup>\*\*)</sup> Fab. Aesop. 297.

Fabel an sich felbst allegorisch sen? Und wenn sie es höchstens unter gewissen Umständen nur werden könnte?

Duinctilian lehrt: Δλληγοςια, quam Inversionem interpretamur, aliud verbis, aliud sensu ostendit, ac etiam interim contrarium.\*) Die Allegorie fagt das nicht, was sie nach den Worten zu sagen scheint, sondern etwas Anderes. Die neueren Lehrer der Rhetorik erinnern, daß dies sed etwas Anderes auf etwas anderes Ahnsliches einzuschränken sey, weil sonst auch jede Irosnie eine Allegorie seyn würde.\*\*) Die lehteren Worte des Quinctilian, ac etiam interim contrarium, sind ihnen hierin zwar offenbar zuwider; aber es mag seyn.

Die Allegorie fagt also nicht, was sie den Worten nach zu fagen scheint, sondern etwas Uhn= liches. Und die Handlung der Fabel, wenn sie allegorisch seyn soll, muß das anch nicht sagen, was sie zu fagen scheint, sondern nur etwas Ühnliches?

Wir wollen feben! - "Der Schwächere wird gemeiniglich ein Raub des Mächtigern." Das ift ein allgemeiner Sag, bei welchem ich mir

<sup>\*)</sup> Quinctilianus, lib. VIII. cap. 6.

<sup>\*\*)</sup> Allegoria dicitur, quia αλλο μεν άγορευει, αλλο δε νοει. Et istud αλλο restringi debet ad aliud simile; alias etiam omnis Ironia Allegoria esset. (Vossius Inst. Orat. lib. III.)

eine Reihe von Dingen gebente, beren eins immer ftarter ift, als bas andere; Die fich alfo, nach ber Rolae ihrer verschiedenen Stärke, unter einander aufreiben fonnen. Gine Reihe von Dingen! Der wird lange und gern ben oben Begriff eines Din = ges benten, ohne auf biefes ober jenes befondere-Ding zu fallen, beffen Gigenfchaften ihm ein beut= liches Bild gewähren? Ich will alfo auch hier, an= fatt biefer Reibe von unbestimmten Dingen, eine Reihe bestimmter, wirklicher Dinge annehmen. Ich kounte mir in der Geschichte eine Reihe von Staaten ober Ronigen fuchen; aber wie viele find in ber Geschichte fo bewandert, baß fie, fobalb ich meine Staaten ober Ronige nur nennte, fich ber Berhältniffe, in welchen fie gegen einander an Größe und Macht geftanden, erinnern konnten? Ich wurde meinen Gat nur Wenigen faglicher gemacht haben; und ich möchte ihn gern Allen fo faglich, als möglich, machen. Ich falle auf die Thiere; und war= um follte ich nicht eine Reihe von Thieren mablen burfen, befonders wenn es allgemein bekannte Thiere maren? Gin Auerhahn - ein Marber - ein Fuchs - ein Bolf. - Wir kennen Diefe Thiere; wir durfen fie nur nennen horen, um fogleich gu wiffen, welches das ftartere ober bas fcmachere ift. Munmehr heißt mein Gag: ber Marder frift ben Muerhahn; ber Fuchs ben Marber; ben Fuchs ber Bolf. Er frift? Er frift vielleicht auch nicht. Das ift mir noch nicht gewiß genug. Ich fage alfo:

er fra f. Und fiehe, mein Sat ift zur Fabel ge-

Ein Marder fraß den Auerhahn; Den Marder würgt' ein Fuchs; den Fuchs des Wolfes Zahn.\*)

Bas fann ich nun fagen, daß in diefer Kabel für eine Allegorie liege? Der Auerhahn, der Schwächste; ber Marber, ber Schwache; ber Ruche, der Starke; der Bolf, der Stärkfte. Bas hat der Unerhahn mit bem Schwächsten, ber Marder mit bem Schwachen u. f. w. hier Uhnliches? Uhnliches! Gleicht hier bloß der Fuche bem Starfen, und der Wolf dem Stärksten? oder ift jener hier der Starte, fo wie diefer ber Startfte? Er ift es. -Rurg, es beißt die Worte auf eine findische Urt mißbrauchen, wenn man fagt, daß bas Befondere mit feinem Allgemeinen, das Gingelne mit feiner Urt, Die Urt mit ihrem Gefchlechte eine Uhnlichkeit habe. Ift diefer Windhund einem Windhunde überhaupt, und ein Windhund über: haupt einem Sunde ahnlich? Gine lächerliche Frage! - Findet fich nun aber unter den be= ftimmten Subjekten der Fabel, und den allae: meinen Gubjeften ihres Sages feine Uhnlichkeit, so kann auch keine Allegorie unter ihnen Statt

<sup>\*)</sup> Von Hageborn, Fabeln und Erzählungen, erstes Buch, S. 77.

haben. Und das Nämliche läßt fich auf die nämliche Art von den beiderseitigen Prädikaten erweisen.

Dielleicht aber meint jemand, daß die Allegorie bier nicht auf der Uhnlichkeit gwifden den bestimm= ten Subjetten ober Prabifaten' ber Fabel und den allgemeinen Gubieften ober Prabifaten bes Satges, fondern auf der Uhnlichkeit der Urten, wie ich ebendieselbe Mahrheit, jest durch die Bilder der Fabel, und jest vermittelft der Morte des Cases erkenne, bernhe. Doch das ift fo viel, als nichts. Denn tame hier die Urt der Erkenntnif in Betrachtung, und wollte man bloß wegen der anschauenden Erkenntniß, die ich vermittelft ber Sandlung ber Kabel von biefer oder jener Wahrheit erhalte, Die Sandlung allegorifch nennen: fo murbe in allen Fabeln ebendiefelbe Allegorie fenn, welches boch niemand fagen will, der mit biefem Worte nur einigen Beariff verbindet.

Ich befürchte, daß ich von einer so klaren Sache viel zu viel Worte mache. Ich fasse daher alles zusammen, und sage: die Fabel, als eine einfache Kabel, kann unmöglich alleavrisch senn.

Man erinnere sich aber meiner obigen Anmerkung, nach welcher eine jede ein fache Fabel auch eine zusammengesetzte werden kann. Wie, wenn sie alsdann allegorisch würde? Und so ist es. Denn in der zusammengesetzten Fabel wird ein Besonderes gegen das andere gehalten; zwischen zwei oder mehr Besonderen, die unter ebendemselben Allgemeinen Lessing's Schr. 18. 86. begriffen sind, ist die Uhnlichkeit unwidersprechlich, und die Allegorie kann folglich Statt sinden. Rur muß man nicht sagen, daß die Allegorie zwischen der Fabel und dem moralischen Sate sich befinde. Sie befindet sich zwischen der Fabel und dem wirklichen Falle, der zu der Fabel Selegenheit gegeben hat, insofern sich aus beiden ebendieselbe Wahrheit ergiebt. — Die bekannte Fabel vom Pferde, das sich von dem Manne den Zaum anlegen ließ, und ihn auf seinen Rücken nahm, damit er ihm unr in seiner Nache, die es an dem Hirsche nehmen wollte, behülflich wäre: diese Fabel, sage ich, ist insofern nicht allegorisch, als ich mit dem Phädrus\*) bloß die allgemeine Wahrheit daraus ziehe:

Impune potius laedi, quam dedi alteri. Bei der Gelegenheit nur, bei welcher sie ihr Ersiusder Stesichorus erzählte, ward sie es. Er erzählte sie nämlich, als die Himerenser den Phalaris zum obersten Besehlshaber ihrer Kriegsvölker gemacht hatten und ihm noch dazu eine Leibwache geben wollten. "D ihr Himerenser, rief er, die ihr so sest entschlossen sench an euren Feinden zu rächen; nehmt euch wohl in Acht, oder es wird ench wie diesem Pferde ergehen! Den Zaum habt ihr euch bereits anlegen lassen, indem ihr den Phalaris zu eurem heersührer mit unumschränkter Gewalt erznaunt. Wollt ihr ihm nun gar eine Leibwache geben,

<sup>\*)</sup> Lib, IV. fab, 3.

wollt ihr ihn aufsigen lassen, so ist es vollends um eure Freiheit gethan."\*) — Alles wird hier allegorisch! Aber einzig und allein dadurch, daß das Pserd hier nicht auf jeden Beleidigten, sondern auf die beleidigten himerenser; der hirsch nicht auf jeten Beleidiger, sondern auf die Feinde der himerenser; der Mann nicht auf jeden listigen Unterprücker, sondern auf den Phalaris; die Anlegung des Zaums nicht auf jeden ersten Eingriff in die Rechte der Freiheit, sondern auf die Ernennung des Phalaris zum unumschräntten heersiihrer, und das Aussigen endlich nicht auf jeden letzten tödtlichen Stoß, welcher der Freiheit beigebracht wird, sondern auf die dem Phalaris zu bewilligende Leibwache, gezogen und angewandt wird.

Was folgt nun aus alle dem? Dieses: da die Fabel nur alsdann allegorisch wird, wenn ich dem erdichteten einzelnen Falle, den sie enthält, einen andern ähnlichen Fall, der sich wirklich zugetragen hat, entgegenstelle; da sie es nicht an und für sich selbst ist, insofern sie eine allgemeine moralische Lehre enthält: so gehört das Wort Allegorie gar nicht in die Erklärung derselben. — Dieses ist das zweite, was ich gegen die Erklärung des de la

Motte zu erinnern habe.

Und man glaube ja nicht, daß ich es bloß ale ein müßiges, überfüffiges Wort daraus verdrängen

<sup>\*)</sup> Aristoteles Rhetor. lib. II. cap. 20.

will. Es ift hier, wo es fteht, ein höchft fchablie ches Wort, dem wir vielleicht eine Menge schlechter Rabeln zu banten haben. Man begniige fich nur, Die Fabel in Unfehung des allgemeinen Lehrfages bloß allegorisch zu machen; und man kann ficher glauben, eine fchlechte Fabel gemacht zu haben. Ift aber eine fchlechte Fabel eine Fabel? - Gin Erempel wird die Sache in ihr völliges Licht fegen. Ich mable ein altes, um ohne Miggunft Recht ha= ben zu fommen. Die Fabel nämlich von bem Mann und dem Satyr. "Der Mann blaft in feine kalte Sand, um feine Sand zu warmen; und blaft in feinen heißen Brei, um feinen Brei gu fühlen. Das? fagt der Satyr; du blaft aus Ginem Munde warm und kalt? Geh, mit dir mag ich nichts zu thun haben!"\*) - Diefe Fabel foll lehren, ore der φευγειν ήμας τας φιλιας, ών άμφιβολος έστιν ή Siabeaic; die Freundschaft aller Zweizungler, aller Doppelleute, aller Kalichen zu fliehen. Lehrt fie bas? Ich bin nicht ber erfte, ber es leugnet, und Die Fabel für schlecht ausgiebt. Richer\*\*) fagt, fie fiindige mider die Michtigkeit der Allegorie; ihre Moral fen weiter nichts, als eine Unfpielung, und

<sup>\*)</sup> Fab. Aesop. 126.

<sup>\*\*) —</sup> contre la justesse de l'allegorie. — Sa morale n'est qu'une allusion, et n'est fondée que sur un jen de mots équivoques. (Fables nouvelles, Préface, p. 10.)

grunde fich auf eine bloge 3weibentigkeit. Richer hat richtig empfunden, aber feine Empfindung falfch ansgedrückt. Der Fehler liegt nicht fowohl barin, daß die Allegorie nicht richtig genug ift, fondern barin, baf es weiter nichts, als eine Muegorie ift. Unftatt, daß die Sandlung des Mannes, Die dem Satnr fo'anftogig fcheint, unter bem allgemeinen Subjette des Behrfages mirtlich begriffen fenn follte, ift fie ihm bloß ähnlich. Der Mann follte fich eines wirklichen Widerspruches fonlbig machen; und der Widerfpruch ift nur anfcheinend. Die Lebre warnt und por Benten, die von ebenderfel= ben Sache ja und nein fagen, die ebendaffelbe Ding loben und tabeln; und die Fabel zeigt und einen Mann, ber feinen Uthem gegen verfchiebene Dinge verschieden braucht, ber auf gang etwas Underes jest feinen Athem warm haucht, und auf agus etwas Underes ihn jest kalt blaft.

Endlich, was läßt sich nicht alles alle gorifiren! Man nenne mir das abgeschmackte Mährchen, in welches ich durch die Allegorie nicht einen moralischen Sinn sollte legen können! — "Die Mitknechte des Asopus gelüstet nach den trefflichen Feigen ihres herrn. Sie effen sie auf, und als es zur Nachstrage kömmt, soll es der gute Asop gethan haben. Sich zu rechtsertigen, trinkt Asop in großer Menge lanes Wasser; und seine Mitknechte müssen ein Gleiches thun. Das laue Wasser hat seine Wirkung, und die Näscher sind entdeckt." — Was lehrt uns

dieses Historchen? Eigentlich wohl weiter nichts, als daß lanes Wasser, in großer Menge getrunken, zu einem Brechmittel wird. Und doch machte jeuer persische Dichter\*) einen weit edlern Gebrauch dazvon. "Wenn man euch," spricht er, "an jeuem großen Tage des Gerichts von diesem warmen und siedenden Wasser wird zu trinken geben: alsdann wird alles an den Tag kommen, was ihr mit so vieler Sorgsalt vor den Augen der Welt verdorgen gehalten; und der Heuchler, den hier seine Verstelzlung zu einem ehrwürdigen Manne gemacht hatte, wird mit Schande und Verwirrung überhäust das stehen!" — Bortrefslich!

Ich habe nun noch eine Kleinigkeit an der Erflärung des de la Motte auszusezen. Das Wort Lehre (instruction) ist zu undestimmt und allgemein. Ist jeder Zug aus der Mythologie; der auf eine physische Wahrheit anspielt, oder in den ein tiefsinniger Baco wohl gar eine transcendentale Lehre zu legen weiß, eine Fabel? Oder wenn der seltsame Holberg erzählt: "Die Mutter des Teufels übergab ihm einsmals vier Ziegen, um sie in

<sup>\*)</sup> Herbelot, Bibl. Orient. p. 516. Lorsque l'on vous donnera à boire de cette eau chaude et brûlante, dans la question du jugement dernier, tout ce que vous avez caché avec tant de soin, paroîtra aux yeux de tout le monde, et celui qui aura acquis de l'estime par son hyprocrisie et par son déguisement, sera pour lors couvert de honte et de confusion.

ihrer Ubwefenheit zu bewachen. Uber biefe machten ihm fo viel zu thun, daß er fie mit aller feiner Runft und Geschicklichkeit nicht in ber Bucht halten tonnte. Diesfalls fagte er zu feiner Dautter nach ihrer Bus riickfunft: Liebe Mutter, hier find eure Biegen! Ich will lieber eine gange Compagnie Reiter bema= chen, als eine einzige Biege." - Sat Solberg eine Fabel ergablt? Wenigstens ift eine Lehre in diefem Dinge. Denn er fest felbft mit ansdrucklichen Worten bazu: "Diefe Fabel zeigt, daß teine Rreas tur weniger in ber Bucht zu halten ift, als eine Biege:"\*) - Gine wichtige Wahrheit! Diemand hat die Fabel fcandlicher gemißhandelt, als diefer Bolberg! - Und es mighandelt fie jeder, ber eine andere als moralische Behre barin vorzutragen, fich einfallen läßt.

## Richer.

Richer ist ein anderer französischer Fabulik, der ein wenig besser erzählt, als de la Motte; in Ansehung der Ersindung aber weit unter ihm steht. Auch dieser hat uns seine Gedanken über diese Dichtungsart nicht vorenthalten wollen, und erklärt die Fabel durch ein kleines Gedicht, das irgend eine unter einem allegorischen Bilde verssteckte Regel enthalte.\*\*

<sup>\*)</sup> Moralifde Fabeln bes Baron von Solberg, S. 103.

La Fable est un petit Poime, qui contient un précepte caché sous une image allegorique. (Fables nouvelles, Préface p. 9.)

Richer hat die Erklärung des de la Motte offenbar vor Augen gehabt. Und vielleicht hat er sie gar verbessern wollen. Aber das ist ihm sehr

schlecht gelungen.

Ein kleines Gedicht? (Poome) — Wenn Richer das Wefen eines Gedichts in die bloße Fiktion sest, so din ich es zufrieden, daß er die Fabel ein Gedicht neunt. Wenn er aber auch die poetische Sprache und ein gewisses Sylbenmaaß als nothwendige Eigenschaften eines Gedichtes betrachtet, so kann ich seiner Meinung nicht seyn. — Ich werde mich weiter unten hierüber aussiührlicher crklären.

Eine Regel? (Procepte) — Dieses Wort ist nichts bestimmter, als das Wort Lehre des de la Motte. Alle Künste, alle Wissenschaften haben Norte. Alle Künste, alle Wissenschaften haben Negeln, haben Vorschriften. Die Fabel aber steht einzig und allein der Moral zu. Von einer andern Seite hingegen betrachtet, ist Regel oder Vorsschrift hier sogar noch schlechter, als Lehre; weil man unter Regel und Vorschrift eigentlich nur solche Säze versteht, die unmittelbar auf die Bestimmung unsres Thuns und Lassens gehen. Von dieser Art aber sind nicht alle moralische Lehrsäze der Fabel. Ein großer Theil derselben sind Ersahrungsstäze, die uns nicht sowohl von dem, was geschehen sollte, als vielmehr von dem, was wirklich geschieht, unterrichten. Ist die Sentenz:

In principatu commutando civium

Nil praeter domini nomen mutant pauperes;

eine Regel, eine Vorschrift? und gleichwohl ift sie das Resultat einer von den schönsten Fabeln des Phädrus.\*) Es ist zwar wahr, aus jedem solchen Erfahrungssaße können leicht eigentliche Vorschriften und Regeln gezogen werden. Aber was in dem fruchtbaren Saße liegt, das liegt nicht darum auch in der Fabel. Und was müßte das für eine Fabel seyn, in welcher ich den Saß mit allen seinen Folzgerungen auf einmal anschauend erkennen sollte?

Unter einem allegorischen Bilde? - iber das Mulegorische habe ich mich bereits erklärt. Aber Bild! (Image) . Unmöglich fann Richer Diefes Wort mit Bedacht gewählt haben. Sat er es viels leicht nur ergriffen, um von de la Motte lieber auf Gerathewohl abzugeben, ale nach ihm Recht gu haben ?' - Gin Bild heißt überhaupt jede finnliche Borftellung eines Dinges nach einer einzigen ihm gutommenden Beranderung. Es zeigt mir nicht mehrere, ober gar alle mögliche Beranderungen, de= ren das Ding fabig, ift, fondern allein: die, in ber es fich in einem und ebendemfelben Mugenbliche be= findet. In einem Bilde fann ich zwar alfo eine moralifche Wahrheit erkennen, aber es ift barum noch feine Kabel. Der mitten im Baffer durftende Zans talns ift ein Bild, und ein Bild, das mir die Moglichkeit zeigt, man könne auch bei dem größten übers

<sup>\*)</sup> Lib, I. Fab. 15.

fluffe darben. Aber ist dieses Bild defiwegen eine Fabel? So auch folgendes kleine Gedicht:

Cursu veloci pendens in novacula,
Calvus, comosa fronte, nudo corpore,
Quem si occuparis, teneas; elapsum semel
Non ipse possit Jupiter reprehendere;
Occasionem rerum significat brevem.

Effectus impediret ne segnis mora, Finxere antiqui talem effigiem temporis.

Wer wird diese Zeiten für eine Fabel erkennen, ob sie schon Phädrus als eine solche unter seinen Fasteln mit unterlaufen läst?\*) Ein jedes Gleichniß, ein jedes Emblema, würde eine Fabel senn, wenn sie nicht eine Mannigfaltigkeit von Bildern, und zwar zu Einem Zwecke übereinstimmenden Bildern; wenn sie, mit Einem Worte, nicht das nothwens dig ersorderte, was wir durch das Wort Handslung ausdrücken.

Gine Sandlung nenne ich eine Folge von Beränderungen, die zusammen ein Ganzes ausmachen.

Diese Cinheit des Ganzen beruht auf der übereinstimmung aller Theile zu einem End= zwecke.

Der Endzweck der Fabel, das, wofür die Fabel erfunden wird, ist der moralische Lehrsag.

<sup>\*)</sup> Lib. V. Fab. 8.

Folglich hat die Fabel eine Handlung, wenn das, was fie ergählt, eine Folge von Beränderungen ift, und jede diefer Beränderungen etwas dazu beiträgt, die einzelnen Begriffe, aus welchen der moralische Lehrsat besteht, anschauend erkennen zu laffen.

Was die Fabel ergählt, muß eine Folge von Beranderungen fenn. Gine Beranderung, ober and mehrere Beranderungen, die nur neben ein= ander bestehen, und nicht auf einander folgen; wollen zur Fabel nicht zureichen. Und ich fann es für eine untrügliche Probe ausgeben, daß eine Fa= bel fchlecht ift, daß fie den Ramen der Fabel gar nicht verdient, wenn ihre vermeinte Sandlung fich gang-malen läßt. Gie enthält alsbann ein blo-Bes Bilb, und ber Maler hat feine Fabel, fondern ein Emblema gemalt. - "Gin Fifcher, indem er fein Det aus dem Meere jog, blieb der größern Fifche, die fich barin gefangen hatten, gwar habhaft, Die fleinften aber fchlüpften durch bas Des durch, und gelangten gliicklich wieder ins Baffer." - Diefe Ergählung befindet fich unter ben Ufopischen . Kabeln; \*) aber fie ift feine Sabel, wenigftens eine febr mittelmäßige. Gie bat feine Sandlung, fie enthält ein bloges einzelnes Kaltum, Das fich gang malen läßt; und wenn ich biefes einzelne gattum, Diefes Burüchteiben der größeren und diefes Durch-

<sup>\*)</sup> Fab. Aesop. 126.

schlüpfen der kleinen Fische auch mit noch so viel anderen Umständen erweiterte, so wiirde doch in ihm allein, und nicht in den anderen Umständen zu-

gleich mit, der moralische Lehrfat liegen.

Doch nicht genug, daß das, was die Fabel erzählt, eine Folge von Beränderungen ist; alle diese Beränderungen miffen zusammen nur einen einzigen auschauenden Begriff in mir erwecken. Erwekzen sie deren mehrere, liegt mehr als Ein moralisscher Lehrsaß in der vermeinten Fabel: so sehlt der Handlung ihre Einheit, so sehlt ihr das, was sie eigentlich zur Handlung macht, und sie kann, richtig zu sprechen, keine Handlung, sondern muß eine Begebenheit heißen. — Ein Erempel:

Lucernam fur accendit ex ara Jovis,
Ipsumque compilavit ad lumen suum;
Onustus qui sacrilegio cum discederet,
Repente vocem sancta misit Religio:
Malorum quamvis ista fuerint munera,
Mihique invisa, ut non offendar subripi;
Tamen, sceleste, spiritu culpam lues,
Olim cum adscriptus venerit poenae dies.
Sed ne ignis noster facinori praeluceat,
Per quem verendos excolit pietas Deos,
Veto esse tale luminis commercium.
Ita hodie, nec lucernam de flamma Deūm,
Nec de lucerna fas est accendi sacrum:

Was hat man hier gelefen? Gin hiftorchen; aber teine Fabel. Gin hiftorchen trägt fich zu; eine

Kabel wird erdichtet. Bon ber Fabel alfo muß fich ein Grund angeben laffen, warum fie erbichtet morben; ba ich den Grund, warum fich jenes gugetra= gen, weder zu miffen, noch anzugeben gehalten bin. Bas mare nun ber Grund, warum Diefe Kabel er= dichtet worden, wenn es anders eine Fabel mare? Recht billig zu urtheilen, fonnte es fein anderer, als diefer fenn: der Dichter habe einen mahrichein= lichen Unlaß zu dem doppelten Berbote, weder von dem heiligen Teuer ein gemeines Licht, noch von einem gemeinen Lichte das heilige Feuer angngunden, ergablen wollen. Aber mare Das eine moralifche Abficht, bergleichen ber ga= bulift doch nothwendig haben foll? Bur Roth könnte amar Diefes einzelne Berbot gu einem Bilbe bes all: gemeinen Berbotes bienen, daß das Beilige mit dem Unbeiligen, das Gute mit bem Bofen in feiner Gemeinschaft fteben foll. Uber mas tragen aledann die übrigen Theile der Erzählung gu diesem Bilde bei? Bu biefem gar nichts; fonbern ein jeder ift vielmehr das Bild, der einzelne Fall einer gang andern allgemeinen Wahrheit. Der Dich= ter hat es felbft empfunden, und hat fich aus der Berlegenheit, welche Lehre er allein baraus ziehen follte, nicht beffer zu reißen gewußt, als wenn er deren fo viele daraus zoge, als fich nur immer zieben ließen. Denn er fcbließt:

Quot res contineat hoc argumentum utiles, -Non explicabit alius, quam qui repperit. Significat primo, saepe, quos ipse alueris, Tibi inveniri maxime contrarios.

Secundo ostendit, scelera non ira Deum, Fatorum dicto sed puniri tempore.

Novissime interdicit, ne cum malefico
Usum bonus consociet ullius rei.

Eine elende Fabel, wenn niemand anders, als ihr Erfinder, es erklären kann, wie viel niifliche Dinge sie enthalte! Wir hätten an Einem genug! — Raum sollte man es glauben, daß einer von den Alten, einer von diesen großen Meistern in der Einfalt ihrer Plane, uns dieses Historchen für eine Fabel \*) verskaufen können.

## Breitinger.

Ich wirde von diesem großen Kunstrichter nut wenig gelernt haben, wenn er in meinen Gedanken noch überall Recht hätte. — Er giebt uns aber eine doppelte Erklärung von der Fabel. \*\*) Die eine hat er von dem de la Motte entlehnt; und die andere ist ihm ganz eigen.

Nach jener versteht er unter der Fabel, eine unter der wohlgerathenen Allegorie einer ähnlichen Handlung verkleidete Lehre und Unterweifung. — Der klare, übersette de la

<sup>\*)</sup> Phaedrus, Lib. IV. Fab. 11.

<sup>\*\*)</sup> Der Kritifden Dichtkunst erften Banbes fiebenter Ubsichnitt, G. 194.

Motte! Und der ein wenig gewässerte, könnte man noch dazusezen. Denn was sollen die Beiwörzter: wohlgerathene Allegorie; ähnliche Handzlung? Sie sind höchst überklissig.

Doch ich habe eine andere wichtige Anmerkung auf ihn verfpart. Richer fagt: die Behre folle un= ter bem allegorischen Bilbe verftect (caché) feyn. Berfteckt! welch ein unschickliches Wort! Ju man= dem Rathfel find Bahrheiten, in ben Pothago= rifchen Denkspriichen find moralifche Behren ver= ftect; aber in feiner Fabel. Die Klarheit, die Lebhaftigkeit, mit welcher die Behre aus allen Theiten einer guten Kabel auf einmal hervorftrahlt, hatte burch ein anderes Wort, ale burch bas gang widersprechende verftect, ausgebriicht zu merben verdient. Gein Borganger be la Motte hatte fich um ein gut Theil feiner erklart; er fagt boch nur: verkleidet (deguise). Uber auch verkleidet ift noch viel zu unrichtig, weit auch verfleibet ben Rebenbegriff einer mubfamen Erkennung mit fich führt. Und es muß gar feine Mibe foften, Die Behre in der gabel zu erkennen ; es mußte vielmehr, wenn ich fo reden barf, Diihe und 3mang toften, fie barin nicht gu erkennen. Mufe bochfte murbe fich Diefes verkleidet nur in Unfehung ber gufam =mengefetten Fabel entschuldigen laffen. In Un= febung ber einfachen ift es burchaus nicht gu bulben. Bon zwei ähulichen einzelnen Källen tann zwar einer burch den andern ausgedrückt, einer in ben

andern verkleidet werden; aber wie man das MIgemeine in das Besondere verkleiden könne, das begreife ich ganz und gar nicht. Wollte man mit aller Sewalt ein ähnliches Wort hier brauchen, so milfte es anstatt verkleiden wenigstens einkleis den heißen.

Bon einem deutschen Runftrichter hatte ich überhaupt bergleichen figurliche Wörter in einer Erklärung nicht erwartet. Gin Breitinger hatte es ben fcon vernünftelnden Frangofen überlaffen follen, fich damit aus dem Sandel zu wickeln; und ihm würde es febr wohl angestanden haben, wenn er uns mit den trockenen Worten der Schule belehrt-hatte, daß die moralische Lehre in die Handlung weder ver= ftedt noch verkleidet, fondern durch fie der an: Schauenden Erkenntniß fähig gemacht werbe. Ihm würde es erlaubt gewesen fenn, uns von ber Ratur Diefer auch der roheften Seele gutommenden Erkenntnig, von der mit ihr verknüpften ichnellen Überzengung, von ihrem daraus entspringenden mäch= tigen Ginfluffe auf den Willen, Das Nöthige gu lehren. Gine Materie, die durch den gangen fpekulativen Theil der Dichtkunst von dem größten Rusen ift, und von unferm Weltweisen ichon genugsam erläutert war! \*). - Was Breitinger

<sup>\*)</sup> Ich kann meine Verwunderung nicht bergen, bas Berr Breitinger bas, was Wolf fcon von ber Fabel gelehrt hatte, auch nicht im geringften gekannt ju

aber damals unterlassen, das ift mir, jest nachzusholen, nicht mehr erlaubt. Die philosophische Sprache ift seitdem unter uns so bekannt geworden, daß ich mich der Wörter anschauen, anschauende Erskenntniß, gleich vom Anfange als solcher Wörter habe bedienen dürfen, mit welchen nur Wenige nicht einerlei Begriff verbinden.

Ich fame zu der zweiten Erklärung, die und Breitinger von der Fabel giebt. Doch ich bedenke, daß ich diese bequemer an einem andern Orte werde untersnehen können. — Ich verlaffe ihn also.

## Batteur.

Batteux erklärt die Fabel kurz weg durch die Erzählung einer allegorischen Handlung.\*) Weil er es zum Wesen der Allegorie macht, daß sie eine Lehre oder Wahrheit verberge, so hat er ohne Zweifel geglaubt, des moralischen Sases, der in der Fabel zum Grunde liegt, in ihrer Erklärung gar nicht erwähnen zu dürsen. Man sieht sogleich, was von meinen bisherigen Anmerkungen auch wider diese Erklärung anzuwenden ist. Ich will mich das

haben scheint. Wolfie Philosophine practicae universalis Pars posterior §, 302—323. Dieser Theil erschien, 1734, und die Breitingersche Dichtkunst erst das Jahr barauf.

<sup>\*)</sup> Principes de Litterature, Tome H. Partie I., p. V. L'Apologue est le récit d'une action allegorique etc.

her nicht wiederholen, sondern bloß die fernere Erklärung, welche Batteux von der Handlung giebt, untersuchen.

"Eine Sandlung," fagt Batteur, "ift eine Unternehmung, die mit Wahl und Absicht geschieht.
— Die Handlung sett, außer dem Leben und der Wirksankeit, auch Wahl und Endzweck voraus, und kommt nur vernünftigen Wesen zu."

Wenn diese Erklärung ihre Richtigkeit hat, fo mogen wir nur neun Behntheile von allen eriftiren= ben Kabeln ausstreichen. Afopus felbft wird als: dann beren faum zwei oder brei gemacht haben, welche Die Probe halten. - " 3wei Sahne fampften mit einander. Der Befiegte verkriecht fich. Der Gieger flieat auf bas Dach, Schlägt folg mit ben Fliigeln, und frahet. Ploslich fchieft ein Udler auf den Gieger herab, und gerfleischt ihn."\*) - 3ch habe das allezeit für eine fehr gliickliche Fabel gehalten; und doch fehlt ihr, nach dem Battenr, die Sandlung: Denn wo ift hier eine Unternehmung, die mit Dahl und Abficht geschähe? - "Der Sirich betrachtet fich in einer fpiegelnden Quelle; er fchamt fich fei= ner durren Läufte, und freuet fich feines folgen Geweihes. Aber nicht lange! Sinter ihm ertont bie Jagd; feine bieren Baufte bringen ihn glucklich ins Gehola; ba verftrict ihn fein ftolges Beweib; er

<sup>\*)</sup> Fab. Aesop. 145.

wird erreicht."\*) — Nuch hier sehe ich keine Unternehmung, keine Absicht. Die Sagd ist zwar eine Unternehmung, und der fliehende Hirsch hat die Abssicht, sich zu retten; aber beide Umstände gehören eigentlich nicht zur Fabel, weil man sie, ohne Nachstheil derselben, weglassen und verändern kann. Und dennoch sehlt es ihr nicht an Handlung; denn die Handlung liegt in dem falsch besunden unt en Urstheile des Hirsches. Der Hirsch urtheilt falsch, und lernt gleich darauf aus der Ersahrung, daß er falsch geurtheilt hat. Hier ist also eine Folge von Beränderungen, die einen einzigen anschauenden Bezgriff in mir erwecken. — Und das ist meine obige Erklärung der Handlung, von der ich glaube, daß sie auf alle gnte Fabeln passen wird.

Siebt es aber doch wohl Runstrichter, welche einen noch engern, und zwar so materiellen Begriffmit dem Worte Handlung verbinden, daß sie nirzgends Handlung sehen, als wo die Körper so thätig sind, daß sie eine gewisse Veränderung des Raumes erfordern. Sie finden in keinem Trauerspiele Hand-lung, als wo der Liebhaber zu Küßen fällt, die Prinzessin ohnmächtig wird, die Helden sich balgen; und in keiner Fabel, als wo der Fuchs springt, der Wolf zerreißt, und der Frosch die Maus sich an das Bein bindet. Es hat ihnen nie beifallen

<sup>\*)</sup> Fab. Aesop. 181.

wollen, daß anch jeder innere Rampf von Leidensschaften, jede Folge von verschiedenen Gedanken, wo eine die andere anshebt, eine Handlung ist; vielzleicht, weil sie viel zu mechanisch denken und fühlen, als daß sie sich irgend einer Thätigkeit dabei bewußt wären. — Ernsthafter sie zu widerlegen, würde eine unnüße Mihe seyn. Es ist aber nur Schade, daß sie sich einigermaßen mit dem Batteur schüßen, wenigstens behanpten können, ihre Erklärung mit ihm aus einerlei Fabeln abstrahirt zu haben. Denn wirklich, auf welche Fabel die Erklärung des Batzteur paßt, paßt auch ihre, so abgeschmackt sie immer ist.

Battenr, wie ich wohl darauf wetten wollte, hat bei feiner Erklärung nur die erfte Kabel bes Phädrus vor Mugen gehabt, die er, mehr als einmal, une des plus belles et des plus célèbres de l'antiquité nennt. Es ift mahr, in diefer ift Die Sandlung ein Unternehmen, das mit Bahl und Abficht geschieht. Der Wolf nimmt sich vor, das Schaf zu gerreißen, fauce improba incitatus; er will es aber nicht fo plump zu, er will es mit ei= nem Scheine des Rechts thun, und alfo jurgii causam intulit. - Ich fpreche biefer Fabel ihr Lob nicht ab; fie ift fo vollkommen, als fie nur fenn fann. Allein fie ift nicht defiwegen vollkommen, weil ihre Sandlung ein Unternehmen ift, das mit Bahl und Absicht gefchieht; fondern weil fie ihrer Moral, Die von einem folden Unternehmen spricht, ein volliges Genüge thut. Die Moral ift: \*) ols noodeois άδικειν, παρ' αύτοις οὐ δικαιολογια ζοχυει. Wer ben Borfas hat, einen Unschuldigen zu unterdrütfen, der wird es zwar ned' eddorov atriag zu thun fuchen; er wird einen fcheinbaren Bormand mählen, aber fich im gerinaften nicht von feinem einmal gefaßten Entschluffe abbringen laffen, wenn fein Borwand gleich völlig zu Schanden gemacht wird. Diefe Moral redet von einem Borfate (dessein); fie redet von gewiffen, vor anderen vorziiglich gewähl= ten Mitteln, diefen Borfat zu vollführen (choix); und folglich muß auch in der Kabel etwas fenn, was Diefem Borfage, Diefen gemählten Mitteln entspricht; es muß in der Kabel fich ein Unternehmen finden, das mit Wahl und Absicht geschieht. Blog badurch wird fie zu einer vollkommen en Fabel, welches fie nicht fenn würde, wenn fie ben geringften Bug mehr ober weniger enthielte, als ben Behrfag aufchauend gu machen nöthig ift. Battenr bemerkt alle ihre flei: nen Schönheiten des Musdrucks, und ftellt fie von Diefer Geite in ein fehr vortheilhaftes Licht; nur ibre mefentliche Bortrefflichkeit läßt er unerortert, und verleitet feine Befer fogar, fie zu verkennen. Er faat nämlich, die Moral, die aus diefer Rabel flicke, sen: que le plus soible est souvent-opprimé par le plus fort. Wie feicht! wie falsch! Wenn sie weiter nichts, als diefes lehren follte, fo hatte mahr:

<sup>\*)</sup> Fab. Aesop. 230.

lich der Dichter die fictae causae des Wolfes fehr vergebens, fehr für die lange Weile erfunden; seine Fabel fagte mehr, als er damit hätte sagen wollen, und ware, mit Einem Worte, schlecht.

Ich will mich nicht in mehrere Erempel zersftreuen. Man untersuche es nur felbst, und man wird durchgängig finden, daß es bloß von der Beschaffenheit des Lehrsages abhängt, ob die Fabel eine solche Handlung, wie sie Batteur ohne Ansnahme fordert, haben muß oder entbehren kann. Der Lehrsag der jest erwähnten Fabel des Phädrus machte sie, wie wir gesehen, nothwendig; aber thun es deswegen alle Lehrsäge? Sind alle Lehrsäge von dieser Art? Oder haben allein die, welche es sind, das Recht, in eine Fabel eingekleidet zu werden? Ist z. E. der Erfahrungssag:

Laudatis utiliora quae contemseris

Saepe inveniri,

nicht werth, in einem einzelnen Falle, welcher die Stelle einer Demonstration vertreten kann, erkannt zu werden? Und wenn er es ist, was für ein Unternehmen, was für eine Absicht, was für eine Wahl liegt darin, welche der Dichter auch in der Fabel auszudrücken gehalten wäre?

So viel ift mahr: wenn aus einem Erfahrungsfage unmittelbar eine Pflicht, etwas zu thun oder zu lassen, folgt: so thut der Dichter besser, wenn er die Pflicht, als wenn er den bloßen Erfahrungssat in seiner Fabel ausdrückt. — "Groß seyn, ift nicht immer ein Gliich!" - Diefen Erfahrungefat in eine fcone gabel zu bringen, mochte faum moglich fenn. Die obige Kabel von bem Fifcher, welcher nur ber größten Fische habhaft bleibt, indem Die fleineren gliicklich durch bas Des durchschlüpfen, ift, in mehr als einer Betrachtung, ein fehr miß: lungener Berfuch. Uber wer heißt auch bem Dichter Die Bahrheit von diefer schielenden und unfruchtbaren Seite nehmen? Wenn groß feyn nicht immer ein Glück ift, fo ift es oft ein Ungliich; und webe bem, der wi= der feinen Willen groß mard, den das Glück ohne fein Buthun erhob, um ihn ohne fein Berfchulden befto elender zu machen! Die großen Fische mußten groß werden; es fand nicht bei ihnen, flein zu bleiben. Ich danke bem Dichter für fein Bild, in welchem eben fo viele ihr Ungluck, als ihr Glück ertennen. Er foll niemanden mit feinen Umftanden unzufrieden machen; und hier macht er doch, baß es bie Großen mit den ihrigen fenn muffen. Micht bas groß fenn, fondern die eitle Begierde, groß zu werden (zevo-Sogiar) follte er und ale eine Quelle bes Unglücks zeigen. Und das that fener Alte, \*) ber die Rabel von den Mänfen und Wiefeln erzählte. "Die Mäufe glaubten, bag fie nur befmegen in ihrem Rriege . mit den Wiefeln fo unglücklich maren, weil fie feine Beerführer hatten, und befchloffen, bergleichen gu mahlen. Wie rang nicht biefe und jene ehrgeizige

<sup>\*)</sup> Fab. Aesop. 143. Phaedrus, Lib. IV. Fab. 5.

Maus, es zu werden! Und wie theuer kam ihr am Ende diefer Worzug zu ftehen! Die Eiteln bauden fich Hörner auf,

— — ut conspicuum in praelio

Haberent signum, quad sequerentur milites; und diese Hörner, als ihr Heer dennoch wieder geschlagen ward, hinderten sie, sich in ihre engen köcher zu retten:

Haesere in portis, suntque capti ab hostibus, Quos immolatos victor avidis dentibus Capacis alvi mersit tartareo specu."

Diese Fabel ist ungleich schöner. Wodurch ist sie es aber anders geworden, als dadurch, daß der Dichter die Moral bestimmter und fruchtbarer angenommen hat? Er hat das Bestreben nach einer eitlen Größe, und nicht die Größe überhaupt, zu seinem Gegenstande gewählt; und nur durch dieses Bestreben, durch diese eitle Größe, ist natürlicher Weise auch in seine Fabel das Leben gekommen, das uns so sehr in ihr gefällt.

überhaupt hat Battenr die Handlung der Afopischen Fabel mit der Handlung der Epopee und des Drama viel zu sehr verwirrt. Die Handlung der beiden letzteren muß, außer der Absicht, welche der Dichter damit verbindet, auch eine innere, ihr selbst zukommende Absicht haben. Die Handlung der erstern braucht diese innere Absicht nicht, und sie ist vollkommen genug, wenn nur der Dichter seine Absicht damit erreicht. Der heroische und dramatische Dichter machen die Erregung ber Leibenschaften gu ihrem vornehmften Endzwecke. Er kann fie aber nicht anders erregen, als durch nachgeahmte Leiben= fchaften; und nachahmen fann er die Leidenschaften nicht andere, - ale wenn er ihnen gewiffe Biele fest, welchen fie fich zu nähern, oder von welchen fie fich zit entfernen ftreben. Er muß alfo in bie Sandlung felbft Abfichten legen, und diefe Abfichten unter Gine Bauptabsicht fo zu bringen wiffen, daß verschiedene Beibenfchaften neben einander bestehen konnen. Der Rabulift hingegen hat mit unferen Leidenschaften nichts zu thun, fondern allein mit unferer Erkenntnif. Er will und von irgend einer einzelnen morglischen Wahrbeit lebendig überzeugen. Das ift feine Abficht, und diese sucht er, nach Maggebung der Wahrheit, durch bie finnliche Borftellung einer Sandlung bald mit, bald ohne Absichten, zu erhalten. Cobald er fie er= halten hat, ift es ihm gleich viel, ob die von ihm erdichtete Sandlung ihre innere Endschaft erreicht bat, ober nicht. Er läßt feine Personen oft mitten anf dem Wege fteben, und bentt im gerinaften nicht daran, unferer Reugierde ihretwegen ein Genige gu thun. "Der Bolf beschnibigt ben Tuchs eines Dieb. ftahle. Der guche leugnet Die That. Der Uffe foll Richter fenn. Rläger und Beklagter, bringen ihre Grunde und Gegengrunde vor. Endlich fchreitet ber Uffe gum Urtheil: \*)

<sup>- \*)</sup> Phaedrus , Lib. I. Fab. 10. Leffing's Schr. 18. Bb.

Tu non videris perdidisse, quod petis;

Te credo surripuisse, quod pulchre negas." Die Fabel ift ans; benn in bem Urtheile Des Uffen liegt die Moral, die der Fabulift zum Mugenmerke gehabt hat. Ift aber das Unternehmen ans, bas uns ber Unfang berfelben verfpricht? Dan bringe Diese Befchichte in Gedanken auf Die komische Buhne, und man wird fogleich feben, daß fie durch einen finnreichen Ginfall abgefchnitten, aber nicht ge= endigt ift. Der Bufchaner ift-nicht gufrieden, wenn er voraussieht, daß die Streitigkeit hinter ber Scenewieder von vorn angehen muß. - "Gin armer ge= plagter Greis mard unwillig, marf feine gaft von dem Rücken, und rief den Tod. Der Tob erscheint. Der Greis erschrickt und fühlt betroffen, daß elend leben doch beffer, als gar nicht leben ift. Run, was foll ich? fragt ber Tob. Uch, lieber Tob, mir meine Laft wieder aufhelfen."\*) - Der Fabulift ift glücklich, und zu unferm Bergnügen, an feinem Biele. Uber auch die Gefchichte? Die ging es bem Greife? Lief ihn ber Zod leben, oder nahm er ihn mit? Um alle folche Fragen befümmert fich ber Fabulift nicht; ber bramatische Dichter aber muß ihnen vorbauen.

Und fo wird man hundert Beispiele finden, das wir und zu einer Sandlung für die Fabel mit weit wenigerm begnigen, als zu einer Sandlung für das

<sup>\*)</sup> Fab. Aesop. 20.

Seldengebicht ober bas Drama. Will man baber eine allgemeine Erflärung von ber Sandtund neben, fo fann man unmöglich bie Erflarung bes Batteur dafür brauchen, fonbern mich fiernothwendig fo weitläuftig machen, Jals ich des oben ge= than habe. - Aber der Sprachgebrauch ? wird man einwerfen. Ich gestehe es: bem Brachgebrauche nach beißt gemeiniglich bas eine Sandlung. was einem gemiffen Borfate zufolge unternommen wird; bem Spradgebrauche nach muß biefer Borfas gang erreicht fenn, wenn man foll fagen ikonnen, daß die Sandlung zu Ende fen. Allein waß folat hieraus? Diefes: wem ber Sprachgebrauch fo gar heilig ift, daß er ihn auf teine Beife zu verleben magt, ber enthalte fich bes Bortes Bandlung, infofern es eine wefentliche Gigenfchaft ber Fabel ausdrücken foll, ganz und gar. - 100 100 200

Und, alles wohl überlegt, bem Rathe werte ich felbst folgen. Ich will nicht sagen, die moralische Lehre werde in der Fabel durch eine handlung ausgedrückt; sondern ich will lieber ein Wort von einem weitern Umfange suchen und sagen, der allgemeine Sas werde durch die Fabel auf einen einzelnen Fall zurückgeführt. Dieser einzelne Fall wird allezeit das seyn, was ich oben unter dem Worte handlung verstanden habe; das aber, was Batteur darunter versteht, wird er nur dann und waun seyn. Er wird allezeit eine Folge von Weründerungen seyn, die durch die Absücht, die der Fabulit

damit verbindet, zn einem Ganzen werden. Sind sie estauch außer dieser Absicht; desto besser! Eine Folge von Beränderungen — daß es aber Beränderungen singen freier, moralischer Wesen sehn müssen, versteht sich won selbst. Denn sie sollen einen Fall qusmachen, der unter einem Allgemeinen, das sich nur von moralischen Wesen sagen läßt, mit bez griffen ist. Und darin hat Batteux freilich Necht, daß das, was er die Handlung der Fabel nennt, bloß vernünstigen Wesen zusomme. Nur kommt es ihnen nicht deswegen zu, weil es ein Unternehmen mit Absicht ist, sondern weil es Freiheit voranssett. Denn die Freiheit handelt zwar allezeit aus Grünzden, aber nicht allezeit aus Absichten. —

Sind es meine Lefer nun bald mide, mich nichts als widerlegen zu hören? Ich wenigstens bin es. De la Motte, Nicher, Breitinger, Batteur, sind Kunstrichter von allerlei Urt; mittelmäßige, ginte, vortressliche. Man ist in Sefahr, sich auf dem Wege zur Wahrheit zu verirren, wenn man sich um gar teine Vorgänger bekümmert; und man verfäumt sich ohne Noth, wenn man sich um alle bekünnnern will.

Wie weit bin ich? Hui, daß mir meine Leser alles, was ich mir so muhsam erstritten habe, von selbst geschenkt hätten! — In der Fabel wird nicht eine gebe Wahrheit, sondern ein allgemeiner moz ralischer Gah, nicht unter die Allegorie einer Bandlung, sondern auf einen einzelnen Fall, nicht

versteckt oder verkleidet, fondern so zurückgeführt, daß ich, nicht bloß einige Uhulichkeiten mit dem moralischen Sage in ihm entdecke, sondern diesen gang anschanend darin erkenne.

Und das ift das Wefen der Kabel ? Das ift es gang erschöpft? - Ich wollte es gern meine Lefer bereden, wenn ich es nur erft felbft glaubte. - Sch lese bei dem Aristoteles: \*) "Gine obrigkeitliche Perfon durch das Loos ernennen, ift eben, als menn ein Schiffsberr, ber einen Steuermann braucht, es' anf bas Coos antommen ließe, welcher von feinen Matrofen es fenn follte, anftatt bag er ben aller= geschickteften bagu unter ihnen mit Rleiß ausfuchte:" - Sier find zwei befondere Ralle, Die unter eine allgemeine moralische Bahrheit gehören. Der eine ift der fich eben jest außernde; der andere ift; der erdichtete. \_ Ift diefer erdichtete eine Fabel?' Niemand wird ihn bafur gelten taffen. - Uber wenn es bei dem Aristoteles fo hieße: "Ihr wollt euren Mas giftrat burch bas Coos ernennen? Schaforge i. es wird euch geben wie jenem-Schiffsherrn; ber, als es ihm an einem Stenermanne fehlte 2c.!! Das verfpricht doch eine Fabel? Und warum ? Belche Beranderung ift bamit vorgegangen? Man betrachte gles genan, und man wird feine finden, ale biefen Dort ward ber Schiffsherr burch ein als wenn eingeführt, er ward blog ale möglich betrachtet;

<sup>\*)</sup> Aristotelis Rhetor. Lib. II. cap: 20.

und hier hat er die Wirklichkeit erhalten; es ift hier ein gewiffer, es ift jener Schiffsherr.

Das trifft ben Puntt! Der einzelne Rall, aus welchem die Kabel besteht, muß als wirklich porgeftellt werden. Begniige ich mich an der Mog= lichkeit deffelben, fo ift es ein Beifpiel, eine Da= rabel .- Es verlohnt fich ber Dube, diefen wich= tigen Unterschied, aus welchem man allein fo vielen zweidentigen Rabeln das Urtheil fprechen muß, an einigen Erempeln zu zeigen. - Unter ben Afopischen Fabeln bes Planndes lieft man auch Folgendes: "Der Biber ift ein vierfüßiges Thier, das meiftens im Baffer wohnt, und beffen Geilen in der De= bigin von großem Rugen find. Wenn nun biefes Thier von den Menschen verfolgt wird, und ihnen nicht mehr entkommen fann; mas thut es? Es beißt fich felbft die Beifen ab, und wirft fie feinen Berfolgern zu; denn es weiß gar wohl, daß man ihmnur bieferwegen nachftellt, und es fein Leben und feine Freiheit wohlfeiler nicht ertaufen fann."\*) -Ift das eine Fabel? Es liegt wenigstens eine por= treffliche Moral darin. Und dennoch wird fich niemand bedenken, ihr den Ramen einer Kabel abqu= fprechen. Nur iber die Urfache, warum er ihr abe. zusprechen fen, werden fich vielleicht die meiften bebenfen, und une doch endlich eine falfche angeben. Es ift nichts als eine Naturgeschichte: wurde man

<sup>\*)</sup> Fab. Aesop. 33.

vielleicht mit dem Berfaffer der Rritischen Briefe \*) fagen. Aber gleichwohl würde ich mit eben biefem Berfaffer antworten, handelt bier der Biber nicht aus blogem Juftinet, er handelt aus freier Bahl und nach reifer Uberlegnig; benn er weiß es, marum er perfolgt wird (yirwozwir ob yagir diwzetai). Diefe Erhebung des Inftinfts gur Bernunft, wenn ich ihm glauben foll, macht es ja eben, daß eine Begegniß aus dem Reiche der Thiere zu einer Fabel mird. Warum wird fie es benn hier nicht? Ich fage: fie wird es defmegen nicht, weil ihr die Birtlichteit fehlt. Die Wirklichteit tommt- nur dem Gingelnen, bem Individuum gu; und es lagt fich feine Wirklichkeit ohne die Individualität denten. Das alfo hier von dem gangen Gefdlechte ber Biber gefagt wird, hatte miiffen nur von einem einzigen Biber gefagt werden; und alsdann mare es eine Fabel geworden. - Gin anderes Erempel: "Die Uffen, fagt man, bringen zwei Junge zur Welt, wo= von fie das eine febr heftig lieben und mit aller möglichen Corgfalt pflegen, das andere bingegen haffen und verfaumen. Durch ein fonderbares Gofchick aber gefchieht es, daß die Mutter das Geliebte un= ter häufigen Liebkofungen erdrückt, indem bas Berachtete glücklich aufwächft." \*\*) Unch Diefes ift aus eben ber Urfache, weil bas, was nur von einem.

<sup>\*)</sup> Kritifche Briefe. Burich 1746. S. 168:

<sup>\*\*)</sup> Fab. Aesop. 268.

Individuum gefagt werden follte, von einer gangen Urt gefagt wird, feine Fabel. Ule baber Beftrange eine Rabel barans machen wollte, mußte er-ibm diese Mugemeinheit nehmen, und die Individualität Dafür ertheilen. \*) " Gine Affin, ergahlt er, hatte zwei Junge; in bas eine mar fie narrifch verliebt, an dem andern aber war ihr fehr wenig gelegen. Einsmals iiberfiel fie ein ploslicher Schrecken. Beschwind- rafft fie ihren Liebling auf, nimmt ihn in Die Urme, eilt davon, ffürzt aber, und schlägt mit ihm gegen einen Stein, daß ihm bas Behirn aus bem zerschmetterten Schädel springt. Das andere Junge, um bas fie fich im geringften nicht bekiim= mert hatte, war ihr von felbft auf den Micken gefprungen, hatte fich an ihre Schultern angeklammert, und fam glücklich bavon." - Sier ift alles beftimmt; und was dort nur eine Parabel mar, ift hier gur Rabel geworben. - Das ichon mehr ale einmal angeführte Beispiel von bem Fischer hat ben nam: lichen Sehler; benn felten hat eine fchlechte Fabel einen Kehler allein. Der Kall ereignet fich allezeit, fo oft das Reg gezogen wird, daß die Fifche, welche Eleiner find, ale die Gitter bes Deges, burchfchliipfen und bie größeren hangen bleiben. Bur fich felbft ift diefer Kall alfo fein individueller Kall, fondern hätte es durch andere mit ihm verbundene Rebens unftände erft werden muffen.

<sup>\*)</sup> In seinen Fabeln, so wie fle Nichard son adoptirt bat, bie 187ste.

Die Sache hat alfo ihre Richtigkeit: Der befon= bere Kall, aus welchem die Kabel befteht, ming als wirklich vorgestellt werden; er muß das fenn, was wir in dem ftrengften Berftande einen einzelnen Fall nennen. Aber warum ?. Wie fteht es um bie philosophische Urfache? Marum begniigt fich bas Exempel der praftischen Sittenlehre, wie man die Fabel nennen tann, nicht mit ber blogen Moglich= feit, mit ber fich die Erempel anderer Biffenfchaften begniigen? - Die viel ließe fich hiervon plaubern, wenn ich bei meinen Lefern gar feine richtige psuchologische Begriffe vorausseten wollte. 'Sch habe mich oben ichon geweigert, Die Behre von der anfcauenden Erkenntniß aus unferm Weltweisen abgufchreiben. Und ich will auch hier nicht mehr Davon beibringen, als unumganglich nothig ift, die Folge meiner Gebanten zu zeigen.

Die auschauende Erkenntniß ist für sich selbst klar. Die symbolische entlehnt ihre Klarheit von der anschauenden.

Das Allgemeine eriftirt nur in dem Besondern, und kann nur in dem Besondern anschauend erkannt werden.

Einem allgemeinen symbolischen Schlusse folgs lich alle die Klarheit zu geben, deren er fähig ist, das ist, ihn so viel als möglich zu erläutern, müß sen wir ihn auf das Besondere reduciren, um ihn in diesem auschauend zu erkennen. Gin Befonderes, insofern wir das Allgemeine in ihm anschauend erkennen, heißt ein Exempel.

Die allgemeinen symbolischen Schliffe werden also durch Exempel erläutert. Alle Wiffenschaften bestehen aus dergleichen symbolischen Schlüffen; alle Wiffenschaften bedürfen daher der Exempel:

Doch die Sittenlehre muß mehr thun, als ihre allgemeinen Schlusse bloß erläutern; und die Klarheit ist nicht der einzige Vorzug der anschauenden Erkenntniß.

Weil wir durch diefe einen Sat geschwinder ibersehen, und so in einer kurzern Zeit mehr Beswegungsgründe in ihm entdecken können, als wenn er symbolisch ausgedrückt ist: so hat die anschauende Erkenntnif auch einen weit größern Einfluß in den Willen, als die symbolische.

Die Grade dieses Einflusses richten sich nach den Graden ihrer Lebhaftigkeit; und die Grade ihrer Lebhaftigkeit nach den Graden der näheren und mehzeren Bestimmungen, in die das Besondere gesett wird. Je näher das Besondere bestimmt wird, je mehr sich darin unterscheiden läßt, desto größer ist die Lebhaftigkeit der anschauenden Erkenntniß.

Die Möglichkeit ist eine Urt des Allgemeinen; denn alles, was möglich ist, ist auf verschiedene Urt möglich.

Ein Besonderes also, bloß als-möglich betrach= tet, ist gewissermaßen noch etwas Allgemeines, und hindert, ale diefes, die Lebhaftigkeit der anschauen-

Folglich muß es als wirklich betrachtet werden und die Individualität erhalten, unter der es allein wirklich senn kann, wenn die auschauende Erkenntniß den höchsten Grad ihrer Lebhaftigkeit erreichen, und so mächtig als möglich auf den Willen wirken soll.

Das Mehrere aber, das die Sittenlehre, außer der Erläuterung, ihren allgemeinen Schliffen schulz dig ift, besteht eben in dieser ihnen zu ertheilenden Kähigkeit, auf den Willen zu wirken, die sie durch die anschauende Erkenntniß in dem Wirklichen erhalten, da andere Wissenschaften, denen es um die bloße Erläuterung zu ihnn ist, sich mit einer geringern Lebhaftigkeit der anschauenden Erkenntniß, deren das Besondere, als bloß möglich betrachtet, säphig ist, begnügen.

Sier bin ich also! Die Fabel erfordert defiwegen einen wirklichen Fall, weil man in einem wirklichen Falle mehr Bewegungsgründe und deutlicher unterscheiden kann, als in einem möglichen; weil das Wirkliche eine lebhaftere überzeugung mit sich

führt, als das bloß Mögliche.

Aristoteles scheint diese Kraft des Wirklichen zwar gekannt zu haben; weil er sie aber aus einer unrechten Quelle herleitet, so konnte es nicht fehlen, er mußte eine falsche Anwendung davon machen. Es wird nicht undienlich senn, seine ganze Lehreron dem Exempel (nege nagadeigungs), hier zu

überfeben. \*) Erft von feiner Gintheilung des Grem= pels: Παραδειγματων δ' είδη δυο έστιν, fagt er; έν μεν γαρ έστι παράδειγματος είδος, το λεγειν πραγματα προγεγενημενα, έν δε, το αὐτα ποιειν. Τουτου δ' έν μεν παραβολη· έν δε λογοι· οίον οί αλσωπειοι και λιβυνοι. Die Gintheilung über: haupt ift richtig; von einem Commentator aber würde ich verlangen, daß er uns den Grund von der Iluterabtheilung der erdichteten Cpempel beibrächte, und und lehrte, warum es beren nur zweicetei Ur: ten gebe, und mehrere nicht geben fonne. Er murbe Diefen Grund, wie ich es oben gethan habe, leicht aus ben Beispielen felbst abftrabiren fonnen, die Aristoteles davon giebt. Die Parabel nämlich führt er durch ein woneo et ris ein; und die Fabeln ergahlt er als etwas wirklich Geschenes. Der Commentator miifte alfo biefe Stelle fo umfdyrei= ben: Die Grempel werden entweder aus der Beschichte genommen, ober in Ermangelung berfelben erdichtet. Bei jedem geschehenen Dinge läßt fich Die innere Möglichkeit von feiner Wirklichkeit unter: scheiden, obgleich nicht trennen, wenn es ein ge= Schehenes Ding bleiben foll. Die Rraft, Die es als . ein Grempel haben foll, liegt alfo entweder in feis ner blogen Möglichkeit, ober zugleich in feiner Birklichkeit. Soll fie bloß in jener liegen, fo brauchen wir in feiner Ermangelung auch nur ein bloß mog-

<sup>\*)</sup> Aristotelis Rhetor, lib. H. cap. 20.

liches Ding zu erdichten; foll sie aber in diefer liegen, so muffen wir unsere Erdichtung auch von der Möglichkeit zur Wirklichkeit erheben. In dem ersten Falle erdichten wir eine Parabel, und in dem andern eine Fabel. — (Was für eine weitere Gintheilung der Fabel hierans folge, wird sich in der

britten Ubhandlung zeigen.)

Und fo weit ift wider die Behre Des Griechen eigentlich nichts zu erinnern. Aber nunmehr kommt er auf den Werth diefer verschiedenen Urten von Exempel, und fagt: Eloi d' of Loyor Syunyopizor και έχουσιν άγαθον τουτο, ότι πραγματα μεν εύρειν όμοια γεγενημενα, χαλεπον, λογούς δε όμον. Ποιησαι γαο δει ώσπεο και παραβολας, άν τις δυνηται το όμοιον όραν, όπερ έαον έστιν έχ φιλοσοφιας. Ραω μεν ουν πορισασθαι τα δια των λογων γρησιμοτερα δε προς το βουλευσασθαι, τα δια των πραγματων · όμοια γαρ , ώς ξπι το πολυ, τα μελλοντα τοις γεγονοσι! Ich will mich jest nur an den letten Musspruch Diefer Stelle halten. Uri= ftoteles fagt, die hiftorifchen Erempel hatten deß= wegen eine größere Rraft zu überzeugen, als die Fabeln, weil das Bergangene gemeiniglich bem 3n= künftigen ähnlich fen. Und hierin, glaube ich, hat fich Ariftoteles geirrt. Bon der Wirklichkeit eines Falles, den ich nicht felbst erfahren habe, fann ich nicht andere, als aus Grunden der Bahrscheinlich= feit überzeugt werden. Ich glaube bloß beswegen, daß ein Ding gefchehen, und baß es fo und fo ges

schehen ist, weil es höchst wahrscheinlich ist, und höchst unwahrscheinlich sonn würde, wenn es nicht, oder wenn es anders geschehen wäre. Da also einzig und allein die innere Wahrscheinlichkeit mich die ehemalige Wirklichkeit eines Falles glanben macht, und diese innere Wahrscheinlichkeit sich eben so wohl in einem erdichteten Falle finden kann: was kann die Wirklichkeit des erstern für eine größere Kraft auf meine überzeugung haben, als die Wirklichkeit des andern? Ja, noch mehr. Da das historische Wahre nicht immer auch wahrscheinlich ist; da Aristoteles selbst die Sentenz bes Ugatho billigt:

Ταχ' αν τις είκος αύτο τουτ' είναι λεγοι· Βοοτοίσι πολλα τυγχανειν ούκ είκοτα·

da er hier selbst sagt, daß das Vergangene nur gesmeiniglich (er to nolv) dem Zukünftigen ähnlich sen; der Dichter aber die freie Gewalt hat, hierin von der Natur abzugehen, und alles, was er für wahr ausgiebt, auch wahrscheinlich zu machen: so sollte ich meinen, wäre es wohl klar, daß den Fasbeln, überhanpt zu reden, in Unsehung der überzzeugungskraft, der Vorzug vor den historischen Exempeln gebühre 2c.

Und unumehr glaube ich, meine Meinung von dem Wesen der Fabel genugsam vorbereitet zu haben. Ich fasse daher alles zusammen und sage: Wenn wir einen allgemeinen moralischen Sat aufeinen besondern Fall zurückführen, diesem besondern Falle die Wirklichkeit ertheilen,

und eine Geschichte daraus bichten, in welscher man den allgemeinen Sat anschauend erkennt: fo heißt diese Erdichtung eine Fabel.

Das ist meine Erklärung, und ich hoffe, daß man sie bei der Anwendung eben so richtig, als fruchtbar finden wird.

## II.

Bon dem Gebrauche der Thierein der Fabel.

Der größte Theil der Fabeln hat Thiere, und wohl noch geringere Geschöpfe zu handelnden Personen. — Was ist hiervon zu halten? Ist es eine wesentliche Eigenschaft der Fabel, daß die Thiere darin zu moralischen Wesen erhoben werden? Ist es ein Handgriff, der dem Dichter die Erreichung seiner Ubsicht verkürzt und erleichtert? Ist es ein Gebrauch, der eigentlich keinen ernstlichen Nugen hat, den man aber zu Ehren des ersten Ersinders beibehält, weil er wenigstens schnakisch ist — quod risum movet? Oder was ist es?

Batteur hat diese Fragen entweder gar nicht vorausgesehen, oder er war listig genug, daß er ihnen damit zu entkommen glaubte, wenn er den Gebrauch der Thiere seiner Erklärung sogleich mit anflickte. Die Fabel, sagt er, ist die Erzählung einer allegorischen Handlung, die gemeiniglich den Thieren beigelegt wird. — Bollsommen à la Françoise! Oder, wie der Hahn über die

Rohlen! - Warum, möchten wir gern wiffen, warum wird fie gemeiniglich ben Thieren beigelegt? D. mas ein langfamer Deutscher nicht alles fragt! überhaupt ift unter allen Runftrichtern Breis tinger der Gingige, der Diefen Punkt berührt hat. Er verdient es also um so viel mehr, daß wir ihn boren. "Beil Afopus, fagt er, Die Fabel gum Unterrichte des gemeinen burgerlichen Lebens angewendet, fo maren feine Behren meiftens gang befannte Gabe und Lebensregeln, und alfo mußte er auch zu den allegorischen Worftellungen derfelben gang gewohnte Sandlungen und Beifpiele aus bem gemeinen Leben ber Menschen entlehnen. Da nun aber die täglichen Geschäfte und Sandlungen ber Menfchen nichts Ungemeines ober merkwürdig Reis zendes an fich haben, fo mußte man nothwendig auf ein neues Mittel bedacht fenn, auch ber allegorischen Erzählung eine anzügliche Rraft und ein reizendes Unfehn mitzutheilen, um ihr alfo baburch einen fichern Gingang in das menfchliche Berg aufzuschlie Ben. Nachbem man nun mahrgenommen, daß allein bas Geltene, Meue und Bunderhare, eine folche erwedende und angenehm entziidende Rraft auf bas menschliche Gemuith mit sich führt, fo war man bedacht, die Erzählung durch die Nenheit und Gelts famteit ber Borftellungen munberbar gu machen, und alfo dem Rorper ber Fabel eine ungemeine und reigende Schönheit beigulegen. Die Ergählung befteht aus zwei wesentlichen Sauptumftanden, Dem Um=

fande ber Person und der Sache oder Sandlung; ohne diefe kann feine Erzählung Plas haben. Alfo muß das Wunderbare, welches in der Erzählung herrichen foll, fich entweder auf die Sandlung felbit, oder auf die Perfonen, benen felbige gugefdrieben mird, beziehen. Das Bunderbare, das in den taglichen Geschäften und Sandlungen der Menschen vorkommt, besteht vornehmlich in dem Unvermutheten, sowohl in Absicht auf die Bermeffenheit im Unterfangen, ale die Bosheit oder Thorheit im Mus: führen, zuweilen auch in einem gang unerwarteten Ausgange einer Sache. Weil aber bergleichen mun: berbare Sandlungen in dem gemeinen Leben ber Menfchen etwas Ungewohntes und Geltenes find; dahingegen die meiften gewöhnlichen Sandlungen gar nichts Ungemeines ober Merkwürdiges an fich haben: fo fah man fich gemußigt, damit die Ergab= lung als der Rörper der Fatel nicht verächtlich murbe, derfelben durch die Beranderung und Bermandlung ber Perfonen einen angenehmen Schein bes Bunderbaren mitgutheilen. Da nun die Menfchen, bei aller ihrer Berichiedenheit, dennoch überhaupt betrachtet in einer wefentlichen Gleichheit und Bermandtichaft fteben, fo befann man fich, Wefen von einer bobern Natur, die man wirklich zu fenn glaubte, als Bot: ter und Genios, oder folde, die man durch die Freiheit der Dichter zu Befen erschuf, als die Tugenden, die Rrafte der Seele, das Glück, die Belegenheit zc. in die Erzählung einzuführen; vornehm=

lich aber nahm man sich die Freiheit heraus, die Thiere, die Pflanzen, und noch geringere Wesen, nämlich die leblosen Geschöpfe, zu der höhern Natur der verniinstigen Wesen zu erheben, indem man ihnen menschliche Vernunft und Rede mittheilte, das mit sie also fähig würden, und ihren Justand und ihre Begegnisse in einer und vernehmlichen Sprache zu erklären, und durch ihr Erempel von ähnlichen moralischen Handlungen unsere Lehrer abzugeben 20.11—

Breitinger also behauptet, daß die Erreichung des Wunderbaren die Ursache sen, warum man in der Fabel die Thiere und andere niedrigere Geschöpfe reden und vernunftmäßig handeln lasse. Und eben weil er dieses für die Ursache hält, glaubt er, daß die Fabel überhaupt, in ihrem Wesen und Ursprunge betrachtet, nichts anders, als ein lehrreiches Wuns derbare sen. Diese seine zweite Erklärung ist es, welche ich hier versprochenermaßen untersuchen muß.

Es wird aber bei dieser Untersuchung vornehms lich darauf ankommen, ob die Einführung der Thiere in der Fabel wirklich wunderbar ist. Ist sie es, so hat Breitinger viel gewonnen; ist sie es aber nicht, so liegt auch sein ganzes Fabelsystem auf eins

mal über den Saufen.

Wunderbar foll diese Einführung fenn? Das Wunderbare, sagt eben dieser Kunstrichter, legt den Schein der Wahrheit und Möglichkeit ab. Diese anscheinende Unmöglichkeit also gehört-zu dem Wesfen des Wunderbaren; und wie soll ich nunmehr

jenen Gebrauch ber Alten, ben fie felbft fcon gu einer Regel gemacht hatten, bamit vergleichen? Die Alten nämlich fingen ihre Fabeln am liebften mit dem gam, und bem darauf folgenden Rlagefalle an. Die griechischen Mhetoren nennen diefes furg, Die Fabel in dem Klagefalle (rais afriarizais) vortra= gen; und Theon, wenn er in feinen Borübun: gen \*) hicrauf fommt, führt eine Stelle bes Mri: foteles an, wo der Philosoph diesen Gebrauch billiat, und es zwar defwegen für rathfamer erflart, fich bei Ginführung einer Fabet lieber auf das 21= terthum gu berufen, als in ber eigenen Derfon gu ferechen, damit man ben Unfchein, ale ergable man etwas Unmögliches, vermindere. (ίνα παραμυθησονται το δοκειν άδυνατα λεγειν.) War also das der Alten ihre Denkungsart, mollten fie ben Chein der Unmöglichkeit in der Sabel fo riet als möglich vermindert miffen: fo mußten fie nothwendig weit daven entfernt fenn, in ber . Fa= bel etwas Bunderbares gu fuchen, oder gur 216: ficht zu haben; benn bas Bunderbare muß fich auf Diefen Schein der Unmöglichkeit gründen.

Weiter! Das Wunderbare, sagt Breitinger an mehr als Einem Orte, sep ber höchste Grad des Neuen. Diese Neuheit aber muß das Wunderbare, wenn es seine gehörige Wirkung auf uns thun sou, nicht allein bloß in Ausehung seiner selbst, sondern

<sup>\*)</sup> Rad ber Ausgabe bes Camerarius, G. 28.

auch in Ansehung unferer Borftellungen haben. Rur das ift munderbar, mas fich fehr felten in der Reihe ber natürlichen Dinge ereignet. Und nur bas Bun= derbare behalt feinen Gindruck auf uns, beffen Borftellung in der Reihe unferer Borftellungen eben fo felten portommt. Muf einen ficifigen Bibellefer wird das größte Bunder, das in der Schrift aufgezeich= net ift, ben Gindruck bei weitem nicht mehr machen, den ce das erstemal auf ihn gemacht hat. Er lieft es endlich mit eben fo wenigem Erftaunen, bag bie Conne einmal fille gestanden, ale er fie täglich aufund niedergeben fieht. Das Bunder bleibt immer daffelbe; aber nicht unfere Gemutheverfaffung, wenn wir es zu oft benten. - Folglich murbe auch bie Einführung der Thiere une bochftens nur in den erften Fabeln munderbar vortommen; fanden wir aber, daß die Thiere faft in allen Fabeln fprachen und ur: theilten, fo wlirde Diefe Conderbarteit, fo groß fie auch an und für fich felbst mare, doch gar bald nichts Sonderbares mehr für uns haben.

Aber wozu alle diese Umschweise? Was sich auf einmal umreißen läßt, braucht man das erst zu erschüttern? — Darum kurz: daß die Thiere und andere niedrigere Geschöpfe Sprache und Vernunft haben, wird in der Fabel vorausgesetz; es wird angenommen, und soll nichts weniger als wunderbar seyn. — Wenn ich in der Schrift lese:\*) "Da

<sup>\*) 1.</sup> B. Mof. XXII. 28.

that der Herr der Efelin den Mund auf, und sie sprach zu Bileam 2c.;" so lese ich etwas Wundersbares. Uber wenn ich bei dem Usopus lese:\*) yaser, die gweeren frita zwa, the die Thiere noch redeten, soll das Schaf zu seinem hirten gessagt haben;" so ist es ja wohl offenbar, daß mir der Fabulist nichts Wunderbares erzählen will, sons dern vielmehr etwas, das zu der Zeit, die er mit Erlandniß seines Lesers aunimmt, dem gemeinen Lanse der Natur vollsommen gemäß war.

Und das ift fo begreiflich, follte ich meinen, daß ich mich fchamen muß, noch ein Wort hinzuguthun. Ich tomme vielmehr fogleich auf die mahre Urfache, - Die ich wenigstens für die mabre halte, - warum der Fabulift die Thiere oft zu feiner Abficht bequemer findet, ale die Menfchen. - 3ch fege fie in die allgemein bekannten Bestandtheile ber Charaktere. - Gefest auch, es mare noch fo leicht, in der Gefchichte ein Erempel zu finden, in welchem fich diefe oder jene moralische Bahrheit anschanend erkennen ließe; wird fie fich befmegen von jedem ohne Musnahme darin erkennen laffen? auch von bem, der mit den Charafteren ber dabei intereffir: ten Perfonen nicht vertrant ift? Unmöglich! Und wie viel Personen find wohl in ber Geschichte fo allgemein befannt, daß man fie nur neunen dürfte,

<sup>\*)</sup> Fab. Aesop. 316.

um sogleich bei einem jeden den Begriff von der ihnen zukommenden Denkungkart und anderen Eigensschaften zu erwecken? Die umftändliche Charakterissirung daher zu vermeiden, bei welcher es doch noch immer zweiselhaft ist, ob sie bei allen die nämlichen Ideen hervordringt, war man gezwungen, sich lieber in die kleine Sphäre derjenigen Wesen einzuschränsten, von denen man es zuverlässig weiß, daß anch bei den Unwissendsten ihren Benennungen diese und keine andere Idee entspricht. Und weil von diesen Wesen die wenigsten ihrer Natur nach geschickt waren, die Rollen freier Wesen über sich zu nehmen, so erweitere man lieber die Schranken ihrer Natur, und machte sie unter gewissen wahrscheinlichen Vorzansssengen dazu geschickt.

Man hört: Britannicus und Nero. Wie viele wissen, was sie hören? Wer war dieser? wer jener? In welchem Berhältnisse stehen sie gegen einander? — Aber man hört: der Wolf und das Lamm; sogleich weiß jeder, was er hört, und weiß, wie sich das Eine zu dem Andern verhält. Diese Wörter, welche stracks ihre gewissen Bilder in uns erwecken, befördern die anschauende Erkenntniß, die durch jene Namen, bei welchen auch die, deinen sie nicht unbekannt sind, gewiß nicht alle vollsommen ebendasselbe denken, verhindert wird. Wenn daher der Fabulist keine vernünftigen Individuen auftreiben kann, die sich durch ihre bloßen Benennungen in unserer Einbildungskraft schildern, so ist es ihm er-

laubt, und er hat Fug und Recht, bergleichen unter den Thieren oder unter, noch geringeren Gefchörfen gu fuchen. Man febe in der Fabel von dem Bolfe und dem Camme, anftatt des Wolfes den Mero, auftatt bes Lammes ben Britannicus, und bie Fabel hat auf einmal alles verloren, mas fie gu einer Fabel für das gange menschliche Gefchlecht macht. Aber man fege anftatt des Cammes und tes Bolfes den Riefen und den 3merg, und fie verliert fcon weniger; benn auch ber Riefe und ber 3merg find Individuen, deren Charafter ohne meis tere Singuthumg ziemlich aus der Benennung erhellt. Oder man verwandle fie lieber gar in fols gende menfchliche Kabel: "Gin Priefter tam gu bem armen Manne bes Propheten, \*) und fagte: Bringe bein weißes gamm vor den Mtar, benn die Götter fordern ein Opfer. Der Urme erwiederte: mein Nachbar hat eine gahlreiche Heerde, und ich habe nur das einzige Camm. Du haft aber ben Göttern ein Gelübde gethan, verfeste Diefer, weil fie beine Felder gefegnet. - 3th habe fein Feld; war bie Untwort. - Run fo mar ce bamale, ale fie beinen Sohn von feiner Rrantheit genefen liegen. - D, fagte der Urme, die Götter haben ihn felbft gum Opfer hingenommen. Gottlofer! gurnte ber Priefter; bu lafterft! und rif bas Camm aus feinem Schoofe 2c." - - Und wenn in Diefer Bermandlung die gabel

<sup>&#</sup>x27; \*): 2. B. Cam. XII.

noch weniger verloren hat, so kommt es bloß daher, weil man mit dem Worte Priester den Charakter der Habstücktigkeif leider noch weit geschwinder verbindet, als den Charakter der Blutdürstigkeit mit dem Worte Riese; und durch den armen Mann des Propheten die Idee der unterdrückten Unschuld noch leichter erregt wird, als durch den Zwerg. — Der beste Abdruck dieser Fabel, in welchem sie ohne Zweisel am allerwenigsten verloren hat, ist die Fabel von der Kahe nud dem Hahne.\*) Doch weil man auch hier sich das Verhältniß der Kahe gegen den Hahn nicht so geschwind denkt, als dort das Vershältniß des Wolfes zum Camme, so sind diese noch immer die allerbequemsten Wesen, die der Fabulist zu seiner Ubsicht hat wählen können.

Der Verfasser der oben angeführten Kritischen Briefe ist mit Breitinger einerlei Meinung, und sagt unter andern in der erdichteten Person des Hermann Arel:\*\*) "Die Fabel bekommt durch diese sonderbaren Personen ein wunderliches Ansehn. Es wäre keine ungeschickte Fabel, wenn man dichtete: Ein Meusch sah auf einem hohen Baume die schönsten Birnen hangen, die seine Lust, davon zu essen, mächtig reizten. Er bemühte sich lange, auf densselben hinauf zu klimmen; aber es war umsoust, er mußte es endlich ausgeben. Indem er wegging,

<sup>\*)</sup> Fab. Aesop. 6.

<sup>\*\*)</sup> Geite 166.

faate er: Es ift mir gefunder, daß ich fie noch langer fteben laffe; fie find boch noch nicht zeitig genug. Uber diefes Geschichtchen reigt nicht ftart genug; es ift zu platt 2c." - Ich geftehe es Bermann Ureln zu, das Geschichtchen ift fehr platt, und verdient nichts weniger, als den Ramen einer guten Kabel. Aber ift es blog defimegen fo platt gewors ben, weil fein Thier darin redet und handelt? Bewiß nicht; fondern es ift es dadurch geworden, weil er das Individuum, den Ruche, mit beffen blogem Ramen wir einen gewiffen Charafter verbinden, aus welchem fich ber Grund von der ihm gugefchriebenen Sandlung angeben läßt, in ein anderes Individuum vermandelt hat, beffen Rame feine Idee eines beftimmten Charaftere in und erweckt. "Gin Menfch!" Das ift ein viel zu allgemeiner Begriff für die Fabel. Un mas für eine Art von Menfchen foll ich dabei denken? Es giebt deren fo viele! Uber "ein Buche!" Der Fabulift weiß nur von Ginem Fuchfe, und fobald er mir bas Wort nennt, fallen auch meine Gedanken fogleich nur auf Ginen Charakter. Unffatt des Menfchen überhaupt hatte Bermann Arel alfo wenigstens einen Gasconier fegen muf: fen. Und alsdann wiirde er wohl gefunden haben, daß die Kabel durch die bloße Weglaffung des Thieres fo viel eben nicht verlore, befonders wenn er in dem nämlichen Berhältniffe auch die übrigen Umftande geandert, und den Gasconier nach etwas . mehr, als nach Birnen luftern gemacht hatte.

Da alfo bie allgemein bekannten und unveran: derlichen Charaftere der Thiere die eigentliche Urfache find, warum fie ber Fabulift zu moralifchen Befen erhebt, fo kommt mir es fehr fonderbar vor, wenn man es Ginem gum befondern Ruhme machen will, "baß ber Schwan in feinen Fabeln nicht finge, noch ber Pelifan fein Blut für feine Jungen vergieße."\*) MIS ob man in den Kabelbuchern Die Naturge= Schichte ftudiren follte! Wenn bergleichen Gigenfchaf= ten allgemein bekannt find, fo find fie werth, ge= braucht zu merben, der Ratnralift mag fie befrafti= gen ober nicht. Und berjenige, ber fie uns, es fen burch feine Exempel ober burch feine Behre, aus ben-Sanden fpielen will, ber nenne und erft andere Individuen, von benen es bekannt ift, daß ihnen bie nämlichen Gigenschaften in der That zukommen.

Te tiefer wir auf der Leiter der Wefen herabesteigen, desto seltener kommen und dergleichen allgesmein bekannte Charaktere vor. Dieses ist denn auch die Ursache, warum sich der Fabulist so selten in dem Pflanzenreiche, noch seltener in dem Steinreiche, und am allerseltensten vielleicht unter den Werken der Kunft finden läßt. Denn daß es deswegen gesichehen sollte, weil es stufenweise immer unwahrscheinlicher werde, daß diese geringeren Werke der Natur und Kunst empfinden, denken und sprechen

<sup>\*)</sup> Man fehe bie kritische Vorrebe zu M. v. K. neuen Fabeln.

könnten, will mir nicht einleuchten. Die Fabel von dem ehernen und dem irdenen Topfe ist nicht um ein Haar schlechter oder unwahrscheinlicher, als die beste Fabel, z. E. von einem Uffen, so nahe auch dieser dem Menschen verwandt ist, und so unendlich weit jene von ihm abstehen.

Indem ich aber die Charaftere der Thiere gur eigentlichen Urfache ihres vorzüglichen Gebrauchs in ber Kabel mache, will ich nicht fagen, baß die Thiere bem Kabuliften fonft zu weiter gar nichts nütten. Ich weiß es fehr mohl, daß fie unter andern in der gufammengefegten Rabel das Bergnigen ber Bergleichung um ein Großes vermehren, welches alsdann kaum merklich ift, wenn fowohl der mahre, als der erdichtete einzelne Fall, beide aus handeln=' ben Personen von einerlei Urt, aus Menschen, bestehen. Da aber Diefer Rugen, wie gefagt, nur in der gufammengefesten Fabel Statt findet, fo kann er die Urfache nicht fenn, warum die Thiere auch in ber einfachen Kabel, und alfo in ber Fa= bel iiberhaupt, bem Dichter fich gemeiniglich mehr empfehlen, als die Menfchen.

In, ich will es wagen, den Thieren und anderen geringeren Geschöpfen in der Fabel noch einen Nugen zuzuschreiben, auf welchen ich vielleicht durch Schliffe nie gekommen wäre, wenn nich nicht mein Gefühl darauf gebracht hätte. Die Fabel hat unsere klare und lebendige Erkenntniß eines moralischen Sages zur Absicht. Nichts verdunkelt unsere Er-

fenntniß mehr, als die Leidenschaften. Folglich muß der Kabulift die Erregung der Leidenschaften fo viel als möglich vermeiben. Wie fann er aber anders g. G. Die Erregung des Mitleids vermeiden, als wenn er die Gegenstände deffelben unvolltommener macht, und an: fatt ber Menichen Thiere, ober noch geringere Befcopfe annimmt? Man erinnere fich noch einmal ber Rabel von dem Bolfe und Camme, wie fie oben in die Rabel von dem Priefter und dem ar= men Manne des Propheten verwandelt worden. Wir haben Mitleiden mit bem Camme; aber biefes Mitleiden ift fo fehwach, daß es unferer anschauen= ben Erfenntniß bes moralischen Sages feinen mert: lichen Gintrag thut. Singegen wie ift es mit dem armen Manne? Rommt es mir nur fo vot, oder ift es wirklich mahr, bag wir mit diefem viel gu viel Mit: leiden haben, und gegen ben Priefter viel gu viel Unwillen empfinden, ale daß die anschauende Erfenntniß des moralischen Gages hier eben fo flar fenn konnte, als fie bort ift?

## III.

Bon der Eintheilung der Fabeln.

Die Fabeln sind verschiedener Eintheilungen fähig. Bon einer, die sich aus der verschiedenen Unwenzbung ergiebt, habe ich gleich Unfangs geredet. Die Fabeln nämlich werden entweder bloß auf einen allzgemeinen moralischen Saß angewendet, und heißen einfache Fabeln; oder sie werden auf einen wirklichen Fall angewendet, der mit der Fabel unter einem und ebendemselben moralischen Saße enthalten ist, und heißen zusammengesetzte Fabeln. Der Nußen dieser Eintheilung hat sich bereits an mehr als Einer Stelle gezeigt.

Eine andere Eintheilung würde sich aus der versschiedenen Beschaffenheit des moralischen Sates hers holen lassen. Es giebt nämlich moralische Säte, die sich bester in einem einzelnen Falle ihres Gegentheils, als in einem einzelnen Falle, der unmittelbar unter ihnen begriffen ist, anschauend erkennen lassen. Fabeln also, welche den moralischen Sat in einem einzelnen Falle des Gegentheils zur Intuition brins

gen, würde man vielleicht indirekte Fabeln, so wie die anderen direkte Fabeln nennen können.

Doch von diesen Eintheilungen ist hier nicht die Frage; noch viel weniger von jener unphilosophischen Sintheilung nach den verschiedenen Ersindern oder Dichtern, die sich einen vorzüglichen Namen damit gemacht haben. Es hat den Kunstrichtern gefallen, ihre gewöhnliche Sintheilung der Fabel von einer Verschiedenheit herzunehmen, die mehr in die Augen fallt: von der Verschiedenheit nämlich der darin handeluden Personen. Und diese Sintheilung ist es,

die ich hier näher betrachten will.

Uphthonius ift ohne Zweifel ber altefte Scribent, der ihrer ermähnt. Tov de pudov, fagt er in feinen Boriibungen, το μεν έστι λογιχού, το δε ήθιχον το δε μικτον. Και λογικον μεν, έν ώτι ποιων ανθοωπος πεπλασται· ήθικον δε το των άλογων ήθος απομιμουμενον · μικτον δε το εξ αμφοτερων αλογου και λογικού. Es giebt brei Gattungen von Fabeln: die vernünftige, in welcher ber Menfch die handelnde Perfon ift; die fitt= liche, in welcher unvernünftige Befen aufgeführt werden; die vermifchte, in welcher fowohl unvernünftige, als vernünftige Befen vorkommen. Der Sauptfehler diefer Gintheilung, welcher fogleich einem jeden in die Mugen leuchtet, ift ber, daß fie das nicht erschöpft , was fie erschöpfen follte. Denn wo bleiben Diejenigen Fabeln, Die aus Gottheiten und allegorifchen Perfonen bestehen? Uphthonius hat die vernünftige Gattung ausdrücklich auf den einzigen Menschen eingeschräukt. Doch wenn diesem Fehler anch abzuhelfen wäre; was kann deffenungesachtet roher und mehr von der obersten Fläche abgesschöpft senn, als diese Eintheilung? Offnet sie und nur auch die geringste freiere Einsicht in das Wesen der Kabel?

Batteur wiirde daher ohne Zweifel eben fo wohl gethan haben, wenn er von der Gintheilung der Fabel gar gefchwiegen hatte, als daß er uns mit jener kahlen aphthonianischen abspeisen will. Aber was wird man vollends von ihm fagen, wenn ich zeige, daß er fich hier auf einer fleinen Buche -treffen läßt? Rurz zuvor fagt er unter andern von den Personen der Kabel: "Man hat hier nicht allein den Wolf und das Camm, die Giche und das Schilf, sondern auch den eifernen und den irdenen Topf ihre Rollen fpielen feben. Rur der Berr Berftand und das Fräulein Ginbildungsfraft, und alles, mas ihnen ähnlich fieht, find von diefem Theater ausgeschloffen worden; weil es ohne Zweifel schwerer ift, Diefen bloß geiftigen Wefen einen charaktermäßigen Rörper zu geben, als Rörpern, die einige Unalogie mit unferen Organen haben, Beift und Geele gu geben."\*) - Merkt man, wider wen diefes geht? Wider den de la Motte, der fich in feinen Fabeln der allegorischen Wesen sehr häufig bedient.

<sup>\*)</sup> Nach ber Ramlerichen überfetung, G. 244.

biefes nun nicht nach bem Geschmacke unsers oft mehr efeln als feinen Runftrichters mar, fo konnte ihm die aphthonianische mangelhafte Gintheilung ber Fabel nicht anders als willkommen fenn, indem es durch sie stillschweigend gleichsam zur Regel gemacht wird, daß die Gottheiten und allegorischen Befen gar nicht in die Afopische Fabel gehören. Und biefe Regel eben möchte Batteur gar zu gern festfegen, ob er fich gleich nicht getrauet, mit ausbrücklichen Worten darauf zu dringen. Sein Suftem von der Fabel kann auch nicht ohne fie bestehen. "Die Usopifche Fabel, fagt er, ift, eigentlich zu reben, bas Schaufpiel der Rinder; fie unterscheidet fich von den übrigen nur durch die Geringfügigkeit und Raivetät ihrer fpielenden Berfouen. Man fieht auf Diefem Theater feinen Cafar, feinen Alexander; aber mohl Die Fliege und Die-Umeife 2c." - Freilich, Diefe Geringfügigfeit der fpielenden Perfonen vorausgefest, fonnte Batteur mit den höheren poetischen Wefen bes de la Motte unmöglich zufrieden fenn. Er verwarf sie also, ob er schon einen guten Theil der beften Fabeln bes Alterthums zugleich mit verwerfen" mußte; und zog fich, um ben fritischen Unfallen defwegen weniger ausgefest zu fenn, unter den Schut ber mangelhaften Gintheilung bes Uphthonius. Gleich als ob Aphthonius ber Mann mare, ber alle Gattungen von Fabeln, Die in feiner Gintheis lung nicht Plag haben, eben baburch verdammen könnte! Und diefen Difbrauch einer erschlichenen

Autorität nenne ich eben die kleine Tücke, deren sich Batteux in Ansehung des de la Motte hier schul-

dig gemacht hat.

Bolf\*) hat die Gintheilung des Uphthonius gleichfalls beibehalten, aber einen weit edlern Bebrauch davon gemacht. Diefe Gintheilung in ver= nünftige und fittliche Fabeln, meint er, Hinge zwar ein wenig fonderbar; benn man konnte fagen, daß eine jede Fabel sowohl eine vernünftige, als eine sittliche Fabel wäre. Sittlich nämlich fen eine jede Fabel infofern, als fie einer fittlichen Bahr= heit zum Beften fen erfunden worden; und ver : nünftig insofern, als diese sittliche Bahrheit ber Bernunft gemäß ift. Doch da es einmal gewöhnlich fen, diefen Worten hier eine andere Bedeutung gugeben, fo wolle er feine Reuerung machen. thonius habe übrigens bei feiner Gintheilung bie Ubficht gehabt, die Berfchiedenheit der Rabeln gang zu erschöpfen, und mehr nach diefer Absicht, als nach den Worten, deren er fich dabei bedient habe, muffe fie beurtheilt werden. Absit enim, fagt er - und o, wenn alle Liebhaber der Wahrheit fo bil= lig dachten! - absit, ut negemus accurate cogitasse, qui non satis accurate loquuntur. Puerile est, erroris redarguere eum, qui ab errore immunem possedit animum, propterea quod parum apta succurrerint verba, quibus mentem

<sup>\*)</sup> Philosoph, practicae universalis Pars post. §. 303.

suam exprimere poterat. Er behält daher die Benonnungen der Aphthonianischen Eintheilung bei, und
weiß die Wahrheit, die er nicht darin gefunden-, so
scharssichtig hinein zu legen, daß sie das vollkommene
Unsehn einer richtigen philosophischen Eintheilung
bekommt. "Wenn wir Begebenheiten erdichten, sagt
er, so legen wir entweder den Subjekten solche HandInngen und Leidenschaften, überhaupt solche Prädikate
bei, als ihnen zukommen; oder wir legen ihnen
solche bei, die ihnen nicht zukommen. In dem ersten
Falle heißen es vernünftige Fabeln, in dem andern sittliche Fabeln; und vermischte Fabeln heißen es, wenn sie etwas sowohl von der Eigenschaft
der sittlichen, als vernünftigen Fabel haben."

Nach dieser Wolfischen Verbesserung also beruht die Verschiedenheit der Fabel nicht mehr auf der blossen Werschiedenheit der Subjekte, sondern auf der Ben Verschiedenheit der Prädikate, die von diesen Subjekten gesagt werden. Ihr zusolge kann eine Fabel Menschen zu handelnden Personen haben, und densnoch keine vernünftige Fabel seyn; so wie sie eben nicht nothwendig eine sittliche Fabel seyn muß, weil Thiere in ihr aufgesührt werden. Die oben angessührte Fabel von den zwei kämpfenden hähnen würde nach den Worten des Aphthonius eine sittliche Fabel seyn, weil sie die Sigenschaften und das Betragen gewisser Thiere nachahmt; wie hinz gegen Wolf den Sinn des Aphthonius genauer bestimmt hat, ist sie eine vernünftige Fabel, weil

nicht das Geringste von den Hähnen darin gesagt wird, was ihnen nicht eigentlich zukäme. So ist es mit mehreren; z. E. der Wogelsteller und die Schlange; \*) der Hund und der Koch; \*\*) der Hund und der Gärtner; †) der Schäfer und der Wolf; ††) lanter Fabeln, die nach der gemeinen Eintheilung unter die sittlichen und vermischten, nach der verbesserten aber unter die vernünftigen gehören.

Und nun? Werde ich es bei biefer Gintheilung unfers Beltweisen fonnen bewenden laffen? 3ch weiß nicht. Wiber ihre logifalische Richtigkeit habe ich nichts zu erinnern; fie erschöpft alles, mas fie erfdjöpfen foll. Aber man fann ein guter Dialekti= ter fenn, ohne ein Mann von Geschmack gu fenn; und das lette war Wolf leider wohl nicht. Wie, wenn es auch ihm hier fo gegangen ware, als er es von dem Uphthonius vermuthet, daß er zwar richtig gedacht, aber sich nicht fo vollkommen gut ansgedrückt hatte, als es besonders die Runftrichter wohl verlangen dürften? Er redet von Kabeln, in welchen ben Subjekten Leidenschaften nud Sandlun= gen, überhaupt Pradifate, beigelegt werden, beren fie nicht fähig find, die ihnen nicht gutommen. Die: fes nicht zukommen fann einen übeln Berftand

<sup>\*)</sup> Fab. Aesop. 32.

<sup>\*\*)</sup> Fab. Acsop. -34.

<sup>†)</sup> Fab. Aesop. 67.

<sup>††)</sup> Fab. Aesop. 71.

machen. Der Dichter, kann man daraus schließen, ist also nicht gehalten, auf die Naturen der Gesschöpfe zu sehen, die er in seinen Fabeln aufsührt? Er kann das Schaf verwegen, den Wolf sanstmüttig, den Esel senig vorstellen; er kann die Tauben als Falken brauchen und die Hunde von den Hasen jagen lassen. Alles dieses kommt ihnen nicht zu; aber der Dichter macht eine sittliche Fabel, und er darf es ihnen beilegen. — Wie nöttig ist es, dieser gefährlichen Auslegung, diesen mit einer übersschwemmung der abgeschmacktesten Mährchen drohen:

ben Kolgerungen porzubauen.

Man erlande mir alfo, mich auf meinen eigenen Weg wieder guruckzuwenden. Ich will den Weltweisen fo wenig als möglich aus dem Befichte verlieren; und vielleicht fommen wir am Ende ber Bahn zusammen. — Ich habe gefagt, und glanbe es ermiefen zu haben, daß auf der Erhebung bes einzelnen Kalles zur Wirklichkeit ber wefentliche Unterschied der Parabel oder des Exempels überhaupt und der Fabel beruht. Diefe Wirklichkeit ift der Kabel fo unentbehrlich, daß fie fich eher von ihrer Möglichkeit, als von jener etwas abbrechen läßt. Cs ftreitet minder mit ihrem Wefen, daß ihr einzelner Kall nicht schlechterdings möglich ift, daß er nur nach gemiffen Woraussegungen unter gemiffen Bedingungen möglich ift, als daß er nicht als wirklich vorgestellt werde. In Unfehung Diefer Wirklichfeit folglich ift Die Fabel feiner Berfchiedenheit

fähig; wohl aber in Unfehung ihrer Möglichkeit, welche fie veranderlich zu fenn erlanbt. Run ift, wie gefagt, diefe Möglichkeit entweder eine unbedingte oder bedingte Möglichkeit; der einzelne Fall der Fabel ift entweder schlechterdings möglich, oder er ift es nur nach gemiffen Borausfegungen unter gewiffen Bedingungen. Die Fabeln alfo, deren einzelner Fall schlechterdings möglich ift, will ich (um gleichfalls bei den alten Benennungen zu bleiben) vernünftige Fabeln nennen; Fabeln hingegen, wo er es nur nach gemiffen Borausfegungen ift, mogen fittliche heißen. Die vernünftigen Fabeln leis ben feine fernere Unterabtheilung; die fittlichen aber leiden fie. Denn die Boraussehungen betreffen entweder die Gubjefte der Kabel, oder die Pradifate dieser Subjette: der Fall der Fabel ift entweder möglich, vorausgefest, daß diefe und jene Wefen eriftiren; oder er ift es, vorausgefest, daß diefe und jene wirklich eriftirenden Wefen (nicht andere Gigenschaften, ale ihnen zukommen; benn fonft mur: den fie zu anderen Wefen werden, fondern) bie ihnen wirklich zukommenden Gigenschaften in einem höhern Grade, in einem weitern Umfange, be= figen. Jene Fabeln, worin die Subjekte vorausgefest werden, wollte ich mythifche Fabeln nennen; und diefe, worin nur erhöhtere Gigenschaften wirk: licher Gubjekte angenommen werden, würde ich. wenn ich das Wort anders wagen barf, hoper =. physische Fabeln nennen. -

Ich will diese meine Gintheilung noch durch ei= nige Beispiele erläutern. Die Kabeln, ber Blinde und der Bahme; die zwei fampfenden Sahne; Der Wogelsteller und die Schlange; der hund und der Gartner, find lauter vernünftige Fabeln, obichon bald lauter Thiere, bald Menschen und Thiere darin vorkommen ; benn der darin enthaltene Fall ift fchlech= terdings möglich, oder, mit Wolf zu reden, es wird den Subjeften nichts darin beigelegt, mas ihnen nicht zukomme. — Die Kabeln, Apollo und Jupiter;\*) Bertules und Plutus; \*\*) Die perschiedene Baume in ihren besondern Schut nehmenden Götter; \*\*\*) furz alle Fabeln, Die aus Gottheiten, aus allegorifchen Perfonen, aus Beiftern und Gefpenftern, aus anderen erdichteten Wefen, bem Phonir g. G., befteben, find fittliche Fabeln, und zwar mythisch = fittliche; denn es wird darin vorausgesest, daß alle diefe Befen eriffiren oder eriffirt haben, und der Fall, den fie enthalten, ift nur unter biefer Woraussehung möglich. — Der Wolf und bas Lamm; +) der Fuchs und der Storch; ++) die Rat= . ter und die Feile; +++) Die Baume und der Dorn=-

<sup>\*)</sup> Fab. Aesop. 287.

<sup>\*\*)</sup> Phaedrus, Lib. IV. Fab. 11.

<sup>\*\*\*)</sup> Phaedrus, Lib. III. Fab. 15.

<sup>†)</sup> Phaedrus, Lib. I. Fab. 1.

<sup>++)</sup> Phaedrus, Lib. I. Fab. 25.

<sup>+++)</sup> Phaedrus , Lib. IV. Fab. 7.

ftrauch; \*) der Olbaum und das Rohr 2c. \*\*) find aleichfalls fittliche, aber hyperphyfisch = fitt= liche Fabeln; denn die Natur Dieser wirklichen We= fen wird erhöht, die Schranken ihrer Fähigkeiten werden erweitert. Eins muß ich hierbei erinnern! Man bilde fich nicht ein, daß diefe Gattung von Kabeln fich bloß auf die Thiere und andere geringere Befchöpfe einfchränke; ber Dichter kann auch bie Natur des Menschen erhöhen, und die Schranken feiner Kähigkeiten erweitern. Gine Kabel g. G. von einem Propheten mirde eine hyperphyfifch = sittliche Fabel senn; denn die Gabe zu prophe= zeihen, fann dem Menfchen bloß nach einer erhöhe= tern Natur gutommen. Ober wenn man die Ergab= lung von den himmelfturmenden Riefen als eine Ufo= pifche Fabel behandeln und fie dabin verändern wollte, daß ihr unfinniger Bau von Bergen auf Bergen endlich von felbst zusammenstürzte und fie unter ben Ruinen begrübe: fo wurde feine andere, als eine by= perphysisch=fittliche Fabel darans werden fonnen.

Aus den zwei Hauptgattungen der vernünftigen und sittlichen Fabeln entsteht auch bei mir eine vermischte Gattung, wo nämlich der Fall zum Theil schlechterdings, zum Theil nur unter gewissen Voraussehungen, möglich ist. Und zwar können dieser vermischten Fabeln dreierlei seyn: die

<sup>\*)</sup> Fab. Aesop. 313..

<sup>\*\*)</sup> Fab. Aesop. 143.

vernünftig=mythische Fabel, als: Herkules und der Kärner;\*) der arme-Mann und der Tod;\*\*) die vernünftig=hyperphysische Fabel, als: der Holzschläger und der Fuchs;\*\*\*) der Jäger und der Löwe; +) und endlich die hyperphysisch=mythi=sche Fabel, als: Jupiter und das Kameel; ++) Ju-

piter und die Schlange 2c. +++)

Und diese Eintheilung erschöpft die Mannichfalztigkeit der Fabeln ganz gewiß, ja man wird, hoffe ich, keine anführen können, deren Stelle ihr zufolge zweiselhaft bliebe, welches bei allen anderen Eintheizlungen geschehen muß, die sich bloß auf die Berschiedenheit der handelnden Personen beziehen. Die Breitingersche Eintheilung ist davon nicht ausgesschlossen, ob Er schon dabei die Grade des Wundersbaren zum Grunde gelegt-hat. Denn da bei ihm die Grade des Wunderbaren, wie wir gesehen haben, größtentheils auf die Beschaffenheit der handelnden Personen ankommen, so klingen seine Worte nur gründlicher, und er ist in der That in die Sache nichts tieser eingedrungen. "Das Wunderbare der Fabel, sagt er, hat seine verschiedenen Grade.

<sup>\*)</sup> Fab. Aesop. 336.

<sup>\*\*)</sup> Fab. Aesop. 20.

<sup>\*\*\*)</sup> Fab. Aesop. 127.

<sup>†)</sup> Fab. Aesop. 280.

<sup>††)</sup> Fab. Aesop. 197.

<sup>†††)</sup> Fab. Aesop. 189.

Der miedrigfte Grad des Wunderbaren findet fich in derjenigen Gattung der Fabeln, in welchen ordent= liche Menschen aufgeführt werden. - Beil in denfelben das Wahrscheinliche über das Wunderbare weit die Oberhand hat, fo fonnen fie mit Rna wahrscheinliche, oder in Ubficht auf die Personen menfdiliche Kabeln benannt werden. Gin mehrerer Grad des Wunderbaren angert fich in derjenigen Rlaffe der Kabeln, in welchen gang andere, als menschliche Personen aufgeführt werden. - Diefe find entweder von einer vortrefflichern und höhern Matur, als die menschliche ift, z. E. die beidnischen Gottheiten; - ober fie find in Unfehung ihres Ur= fprungs und ihrer natürlichen Geschicklichkeit von einem geringern Rang, als die Menfchen, als 3. G. Die Thiere, Pflangen 2c. - Weil in Diesen Kabeln das , Wunderbare iber das Bahricheinliche nach verschiedenen Graden herrscht, werden fie defimegen nicht unfliglich munderbare, und in Absicht auf die Personen entweder göttliche oder thierische Kabeln genannt." - Und die Fabel von den zwei Töpfen? die Fabel von den Baumen und dem Dorn= strauche? Collen die auch thierische Kabeln bei= Ben? Dder follen fie und ihres Gleichen eigene Be= nennungen erhalten? Wie fehr wird biefe Ramen= rolle anwachsen, befonders wenn man auch alle Ur= ten der vermischten Gattung benennen follte! Aber ein Erempel zu geben, daß man nach diefer Breitin= gerschen Gintheilung oft zweifelhaft fenn fann, gu

welcher Rlaffe man Diefe oder jene Fabel rechnen foll, fo betrachte man die fcon angeführte Fabel von dem Gartner und feinem Sunde, oder die noch bekanntere, von dem Ackersmanne und der Schlange; aber nicht fo, wie fie Phabrus ergahlt, fondern wie fie unter den griechischen Fabeln vorlommt. Beide haben einen fo geringen Grad bes Bunderbaren, baß man fie nothwendig zu den wahrscheinlichen, bas ift, menfchlichen gabeln, rechnen mußte. In beiden aber-kommen auch Thiere vor; und in Betrachtung Diefer wirden fie gu den vermischten Fabeln ge= boren, in welchen das Wunderbare weit mehr über das Wahrscheinliche herrscht, als in jenen. Folglich würde man erft ausmachen miffen, ob die Schlange und der Sund hier als handelnde Perfonen der Fabel anzusehen waren ober nicht, ehe man ber Fabel felbit ihre Rlaffe anweisen tonnte.

Ich will mich tei diesen Rleinigkeiten nicht länger aufhalten, sondern mit einer Unmerkung schlies sen, die sich überhaupt auf die hyperphysischen Fabeln bezieht, und die ich zur richtigern Beurtheis lung einiger von meinen eigenen Versuchen nicht gern anzubringen vergessen möchte. — Es ist bei dieser Gattung von Fabeln die Frage, wie weit der Fabulist die Natur der Thiere und anderer nieder Bedügeren Geschöpfe erhöhen, und wie nahe er sie der menschlichen Natur bringen dürse? Ich antworte kurz: so weit und so nahe er immer will. Nur mit der einzigen Bedingung, daß aus allem, was er sie

denken, reden und handeln läßt, der Charakter her= porscheine, um deffenwillen er fie feiner Abficht bequemer fand, ale alle andere Individuen. Ift. die= fes; denten, reden und thun fie durchans nichte, was ein anderes Individuum von einem andern oder gar ohne Charakter eben fo aut benken, reden und thun konnte: fo wird und ihr Betragen im gering: ften nicht befremben, wenn es auch noch fo viel Big, Scharffinnigkeit und Bernunft vorausfest. Und wie konnte es auch? Saben wir ihnen einmal Freiheit und Sprache zugeftanden, fo miffen wir ihnen zugleich alle Modifikationen des Willens und alle Erkenntniffe zugefteben, Die aus jenen Gigen= fchaften folgen konnen, auf welchen unfer Borgug por ihnen einzig und allein beruht. Rur ihren Charatter, wie gefagt, miffen wir durch die gange Fa= bel finden; und finden wir diefen, fo erfolgt die Musion, daß es wirkliche Thiere sind, ob wir fie gleich reden horen, und ob fie gleich noch fo feine Unmerkungen, noch fo icharffinnige Schluffe machen. Es ift unbeschreiblich, wie viele Sophismata non causae ut causae die Runftrichter in diefer Materie aemacht haben. Unter andern der Berfaffer der Rri= tifchen Briefe, wenn er von feinem Bermann Urel fagt: "Daber fchreibt er auch ben unvernünftigen Thieren, die er aufführt, niemals eine Reihe von Unschlägen gu, die in einem Suftem, in einer Ber= fnüpfung fteben, und zu einem Endzwecke von wei= tem angeordnet find. Denn bagu gehört eine Starte

der Bernunft, welche über ben Juftinkt ift. Ihr Inftinkt giebt nur fliichtige und dunkle Strahlen einer Bernunft von fich, Die fich nicht lange empor halten fann. Mus biefer Urfache werden biefe Fa= beln mit Thierperfonen gang furg, und beftehen nur aus einem fehr einfachen Unschlage ober Unliegen. Sie reichen nicht zu, einen menschlichen Charafter in mehr als Ginem Lichte vorzustellen; ja ber ga= bulift muß zufrieden fenn, wenn er nur Ginen Bug eines Charafters vorftellen fami. Es ift eine ausfchweifende Idee des Mater Boffue, Dag bie Ufo= pifche Kabel fich in Diefelbe Lange, wie Die epifche Rabel ausdehnen laffe. Denn bas fann nicht ge= Schehen, es fen benn, daß man die Thiere nichts von ben Thieren behalten laffe, fondern fie in Den= fchen verwandle, welches nur in poffierlichen Ge= Dichten angeht, wo man die Thiere mit gewissem Borjag in Masten aufführt, und die Berrichtungen ber Menschen nachäffen läßt 2c." - Wie fonberbar ift hier bas aus dem Wefen der Thiere hergeleitet, mas der Runftrichter aus dem Wefen der anschauen= den Erkenntniß, und aus der Ginheit des morali= fden Lehrfages in der Fabel hatte herleiten follen! Ich gebe es zu, daß ber Ginfall des Pater Boffne nichts taugt. Die Afopische Fabel, in Die Lange einer epischen Fabel ausgebehnt, bort auf eine Alfopifche Fabel gu fenn; aber nicht beswegen, weil man ben Thieren, nachdem man ihnen Freiheit und Sprache ertheilt hat, nicht auch eine Folge von

Gedanken, bergleichen die Folge von Sandlungen in der Epopee erfordern wirde, ertheilen burfte; nicht deswegen, weil die Thiere alsdann zu viel Menschliches haben miirben : fondern begwegen, weil Die Einheit des moralischen Lehrfages verloren ge= hen würde; weil man diefen Behrfag- in der Fabel, beren Theile fo gewaltsam aus einander gedehnt und mit fremden Theilen vermifcht worden, nicht lauger auschauend erkennen mirde. Denn Die ans schauende Erkenntniß erfordert unumgänglich, baß wir den einzelnen Fall auf einmal überfeben konnen; können wir es nicht, weil er entweder allzuviel Theile hat, oder feine Theile allzuweit aus einander liegen, fo kann auch die Intuition bes Mugemeinen nicht erfolgen. Und nur diefes, wenn ich nicht fehr irre, ift der mabre Grund, warum man es dem dramatischen Dichter, noch williger aber dem Epopeendichter, erlaffen hat, in ihre Berte eine ein= zige Sanptlehre zu legen. Denn was hilft es, wenn sie auch eine hineinlegen? Wir können sie boch nicht darin erkennen, weil ihre Werke viel zu weit= läuftig find, als daß wir fie auf einmal zu iiber= feben vermöchten. In dem Stelette berfelben mußte fie fich wohl endlich zeigen; aber bas Stelett ge= hört für den kalten Runftrichter, und wenn biefer einmal glaubt, daß eine folche Sauptlehre darin liegen muffe, fo wird er fie gewiß herausgrübeln, wenn fie ber Dichter auch gleich nicht hineingelegt hat. Daß iibrigens bas eingeschränkte Wefen ber

Thiere von biefer nicht zu erlaubenben Musbehnung Der Afopischen Fabel die mabre Urfache nicht fen, hatte der fritische Brieffteller gleich baber abnehmen konnen, weil nicht bloß die thierifche gatel, fombern auch jede andere Afopische Fabel, wenn fiefcon aus vernünftigen Wefen befteht, berfelben unfabig ift. Die Fabel von dem Lahmen und Blinben, oder von dem armen Manne und dem Tode, lagt fich eben fo menia gur gange des epifchen Gebichts erftreden, als die Fabel von bem Camme und bem Bolfe, oder von dem Fuchfe und dem Raben. Rann es alfo an ber Natur der Thiere liegen? Und wenn man mit Beifpielen ftreiten wollte, wie viele febr aute Fabeln liegen fich ihm nicht entgegen= feben, in welchen ben Thieren weit mehr als flüch= tige und dunkle Strahlen einer Bernunft beigelegt wird, und man fie ihre Unschläge ziemlich von weitem ber zu einem Endzwecke anwenden fieht! 3. G. der Udler und der Rafer; \*) der Udler, bie Rage und das Schwein 2c. \*\*) -

Unterdessen, dachte ich einsmals bei mir selbst, wenn man dessenungeachtet eine Afopische Fabel von einer ungewöhnlichen Länge machen wollte, wie müßte man es anfangen, daß die jest berührten Unsbequemlichkeiten dieser Länge wegfielen? Wie müßte unser Reinicke Fuchs aussehen, wenn ihm der

<sup>\*)</sup> Fab. Aesop. 2.

<sup>\*\*)</sup> Phaedrus, Lib. II. Fab. 4.

Name eines Asopischen Belbengedichts zukommen follte? Mein Ginfall war diefer: Für's erfte miifte nur ein einziger moralischer Sat in dem Gangen zum Grunde liegen; für's zweite mußten die vie-Ien und mannichfaltigen Theile biefes Bangen unter gewiffe Saupttheile gebracht werben, damit man fie wenigstens in biefen Saupttheilen anf einmal über= feben fonnte; für's dritte mußte jeder diefer Saupt= theile ein befonderes Bange, eine für fich beftebende Fabel fenn konnen, damit das große Gange aus gleichartigen Theilen bestände. Es mußte, um alles zusammen zu nehmen, der allgemeine moralische Sat in feine einzelnen Begriffe aufgeloft werden; jeder von diefen einzelnen Begriffen mußte in einer besondern Fabel zur Intuition gebracht werden, und alle diefe befonderen Fabeln mußten gufammen nur eine einzige Fabel ausmachen. Wie wenig hat der Reiniche Fuche von Diefen Requifitie! Um Beften alfo, ich mache felbst die Probe, ob fich mein Gin= fall anch wirklich ansführen läßt. - Und nun urtheile man, wie diefe Probe ausgefallen ift! Es ift die fechzehnte Rabel meines dritten Buche, und heißt die Gefchichte des alten Wolfs in fieben Kabeln. Die Lehre, welche in allen fieben Fabeln zusammengenommen liegt, ift biefe: "Man muß einen alten Bofewicht nicht auf das Außerfte bringen, und ihm alle Mittel zur Befferung, fo fpat und erzwungen fie anch fenn mag, benehmen." Diefes Außerfte, die Benehmung aller Mittel,

zerstückte ich; machte verschiedene mißlungene Versuche des Wolfes daraus, des gefährlichen Ranbens künftig müßig gehen zu können; und bearbeitete jeden dieser Versuche als eine besondere Fabel, die ihre eigene und mit der Hauptmoral in keiner Verbindung stehende Lehre hat. — Was ich hier bis auf sieben, und mit dem Rangstreite der Thiere auf vier Fabeln gebracht habe, wird ein Underer mit einer andern noch fruchtbarern Moral leicht auf mehrere bringen können. Ich begnüge mich, die Möglichkeit gezeigt zu haben.

### IV.

# Von dem Vortrage der Fabel.

Wie foll die Fabel vorgetragen werden? Ist hierin Üsopus, oder ist Phädrus, oder ist la Fontaine

das mahre Mufter?

' Es ift nicht ausgemacht, ob Ufopus feine Fabeln felbft aufgeschrieben und in ein Buch gufam= mengetragen hat. Aber bas ift fo gut als ausge= macht, daß, wenn er es auch gethan hat, doch teine einzige baron burchaus mit feinen eigenen Borten auf uns gefommen ift. Ich verftebe alfo bier die allerschönften Fabeln in den verschiedenen griechi= fchen Sammlungen, welchen man feinen Ramen vorgefest hat. Rach Diefen zu urtheilen, mar fein Bortrag von der äußerften Pracifion; er hielt fich nir= gende bei-Beschreibungen auf; er fam fogleich gur Sache, und eilte mit jedem Worte naher gum Ende; er kannte fein Mittel zwischen dem Nothwendigen und Unniigen. Co darafterifirt ihn de la Motte; und richtig. Diefe Pracifion und Rirge, worin er ein fo großes Mufter war, fanden die Alten der Matur der Kabel auch fo angemeffen, daß fie eine

allgemeine Regel daraus machten. Theon unter andern bringt mit den ausdrücklichsten Worten barauf.

Auch Phädrns, der sich vornahm, die Erfinzdungen des Afopns in Bersen auszubilden, hat offenbar den festen Borsatz gehabt, sich an diese Rezgel zu halten; und wo er davon abgesommen ist, scheint ihn das Sylbenmaaß und der poetischere Styl, in welchen uns auch das allersimpelste Sylbenmaaß wie unvermeidlich verstrickt, gleichsam wider seinen Willen davon abgebracht zu haben.

Aber la Kontaine? Diefes fonderbare Benie! La Fontaine! Dein, wider ihn felbst habe ich nichts; aber wider feine Nachahmer, wider feine blinden Berehrer! La Fontaine faunte die Alten ju gut, ale baß er nicht hatte miffen follen, mas ihre Mufter und die Natur zu einer vollkommenen Kabel erforderten. Er wußte es, daß die Rirge die Seele der Fabel fen; er geftand es zu, baß es ihr vornehmfter Schmuck fen, gang und gar feinen Schmud zu haben. Er befannte \*) mit der liebeng= mirdigften Aufrichtigkeit, "daß man die zierliche Pracifion und die außerordentliche Rurge, durch die fich Phadrus fo fehr empfehle, in feinen Kabeln nicht finden werde. Es waren diefes Gigenschaften, Die zu erreichen, ihn feine Sprache zum Theil verhindert hatte; und bloß besmegen, weil er ben Phädrus darin nicht nachahmen können, habe er

<sup>\*)</sup> In ber Borrebe gu feinen Fabeln.

acalaubt, qu'il falloit en recompense égayer l'ouvrage plus qu'il n'a fait." Alle die Luftigfeit, fagt er, durch die ich meine Kabeln aufgestutt habe, foll weiter nichts, als eine etwanige Schadloshaltung für mesentlichere Schönheiten senn, Die ich ihnen zu er=theilen zu unvermögend gewesen bin. - Welch Befenntnig! In meinen Mugen macht ihm Diefes Befenntniß mehr Ehre, als ihm alle feine Kabeln machen. Aber wie munderbar ward es von dem frangöfifchen Publikum aufgenommen! Es glaubte, La Kontaine wolle ein bloges Kompliment machen, und hielt die Schadloshaltung unendlich höher, bas, moffir fie geleiftet war. Raum konnte es auch anders fenn; denn die Schadloshaltung hatte allzuviel Reizendes für Frangofen, bei welchen nichts über die Luftigkeit geht. Gin witiger Ropf unter ihnen, der hernach bas Unglück hatte, hundert Sahr wißig zu bleiben, \*) meinte fogar, la Fontaine habe fich aus bloger Albernheit (par betise) bem Phädrus nachgefest; und de la Motte fchrie über Diesen Cinfall: mot plaisant, mais solide.

Unterdessen, da la Fontaine seine lustige Schwathaftigkeit durch ein so großes Muster, als ihm Phädrus schien, verdammt glaubte, wollte er doch nicht ganz ohne Bedeckung von Seiten des Alterthums bleiben. Er sette also hinzu: "Und meinen Fabeln diese Lustigkeit zu ertheilen, habe ich

<sup>\*)</sup> Fontenelle.

um fo viel eher magen biirfen, ba Quinctilian tehrt, man tonne die Erzählungen nicht luftig genug machen (egayer). Sch branche feine Urfache hiervon anzugeben; genug, daß es Quinctilian fagt." - 3ch habe wider diese Antorität zweierlei zu erinnern. Es ist mahr, Quinctilian fagt: Ego vero narrationem, ut si ullam partem orationis, omni, qua potest, gratia et venere exornandam puto; \*) und biefes muß die Stelle fenn, worauf fich la Fontaine flütt. Aber ift diefe Grazie, biefe Benns, Die er ber Erzählung, fo viel als möglich, obgleich nach Maggebung ber Sache, \*\*) zu ertheilen befiehlt, ift Diefes Enftigfeit? Sch follte meinen, daß gerade die Luftigfeit badurch ausgeschloffen werde. Doch der Sanptpunkt ift hier Diefer: Aninctilian redet von der Erzählung des Factume in einer gerichtlichen Rede, und mas er von Diefer fagt, gieht la Fontaine wider die ausdrückliche Rede der Ulten auf Die Fabel. Er hatte biefe Regel unter andern bei dem Theon finden konnen. Der Grieche redet von dem Bortrage der Erzählung in ber Chrie, - wie plan, wie furg muß bie Er= gahlung in einer Chrie fenn! - und fest hingu: &v δε τοις μυθοις απλουστεραν την έρμηνειαν είναι δει και προσφυή: και ώς δυνάτον, ακατασκευον

<sup>\*)</sup> Quinctilian, Inst. Orat. Lib. IV. cap. 2.

<sup>\*\*)</sup> Sed plurimum refert, quae sit natura ejus rei, quam exponimus. 'Idem, ibidem.

τε και σαιρη. Die Erzählung der Fabel soll noch planer sehn, sie soll zusammengepreßt, so viel als möglich ohne alle Zierathen und Figuren mit der einzigen Deutlichkeit zufrieden sehn.

Dem la Fontaine vergebe ich den Migbrauch Diefer Autorität des Aninctilian gar gern. Man weiß ja, wie die Frangofen überhanpt die Alten lefen! Lefen fie doch ihre eigenen Autoren mit ber unverzeihlichsten Flatterhaftigkeit. hier ift gleich ein Grempel! De la Motte fagt von dem la Fon= taine: Tout Original qu'il est dans les manières, il étoit admirateur des Anciens jusqu'à la prévention, comme s'ils eussent été ses modèles. La brièveté, dit-il, est l'ame de la Fable, et il est inutile d'en apporter des raisons, c'est assez que Quintilien l'ait dit.\*) Man fann nichts verftummelter anführen, als de la Motte bier ben la Kontaine anfiihrt! La Kontaine legt es einem aang andern Runftrichter in ben Mund, daß die Rurge die Geele der Fabel fen, oder fpricht es viel= mehr in feiner eigenen Perfon; er beruft fich nicht wegen ber Riirge, fondern megen ber Munterfeit, die in den Erzählungen herrschen folle, auf das Beugnif des Quinctilian, und murde fich megen jener fehr schlecht auf ihn berufen haben, weil man jenen Ausspruch nirgends bei ihm findet.

<sup>\*)</sup> Discours sur-la Fable, p. 17.

Ich tomme auf Die Gache felbft guriich. Der allgemeine Beifall, ben la Fontaine mit feiner muntern Urt zu erzählen erhielt, machte, daß man nach und nach die Afopische Rabel von einer gang andern Seite betrachtete, als fie Die Alten betrachtet hatten. Bei ben Ulten gehörte Die Kabel zu bein Gebiete ber Philosophie, und aus diefem holten bie Lehrer der Redekunst fie in bas ihrige heriiber. Uria ftoteles hat nicht in feiner Dichtkunft, fondern in feiner Rhetorit davon gehandelt; und mas Uphtho= nius und Theon Davon fagen, bas fagen fie gleichfalls in Borübungen der Rhetorik. Much bei ben Reueren muß man bas, mas man von ber Afopischen Rabel miffen will, durchaus in Rhetorifen fuchen; bis auf die Beiten bes la Fontaine. 3hm gelang es, die Kabel zu einem anmuthigen poetischen Spiel: werke zu machen; er bezauberte; er bekam eine Menge Machahmer, Die ben Mamen eines Dichters nicht wohl= feiler erhalten zu können glaubten, als durch folche in luftigen Berfen ausgedehnte und gemafferte Fabeln; Die Lehrer der Dichtfunft griffen gn; Die Lehrer der Redekunft ließen den Gingriff gefchehen; Diefe borten auf, Die Fabel als ein ficheres Mittel gur lebendigen überzeiigung anzupreifen; und jene fingen bafür an, fie ale ein Rinderspiel zu betrachten, bas fie fo viel ale möglich auszupugen uns lehren muß= ten. - Go fteben wir noch! -

Ein Mann, der aus der Schule der Alten kommt, wo ihm jene kounvein anaunsevog der Fabel so oft

empfohten worden, kann der wissen, woran er ist, wenn er z. E. bei dem Batteux ein langes Verzeichniß von Zierathen liest, deren die Erzählung der Fabel fähig sehn soll? Er muß voller Verwunderung fragen: so hat sich denn bei den Neueren ganz das Wesen der Dinge verändert? Denn alle diese Zierathen streiten mit dem wirklichen Wesen der Fabel. Ich will es beweisen.

Wenn ich mir einer moralischen Wahrheit durch die Fabel bewußt werden soll, so muß ich die Fabel auf einmal übersehen können; und um sie auf einmal übersehen zu können, muß sie so kurz seyn, als möglich. Alle Zierathen aber sind dieser Kürze entzgegen; denn ohne sie würde sie noch kürzer seyn können; folglich streiten alle Zierathen, insofern sie leere Verlängerungen sind, mit der Ubsicht der Fabel.

3. E. Eben mit zur Erreichung dieser Kürze brancht die Fabel gern die allerbekanntesten Thiere, damit sie weiter nichts als ihren einzigen Namen nennen darf, um einen ganzen Charakter zu schildern, um Eigenschaften zu bemerken, die ihr ohne diese Namen allzuviel Worte kosten würden. Nun höre man den Batteux: "Diese Zierathen bestehen Erstlich in Gemälden, Beschreibungen, Zeichnungen der Örter, der Personen, der Stellungen." — Das heißt: Man muß nicht schlechtweg z. E. ein Fuchs sagen, sondern man muß fein sagen:

Un vieux renard, mais des plus fins, Grand croqueur de poulets, grand preneur de lapins,

Sentant son renard d'une lieue etc.

Der Fabulist brauchte Fuchs, um mit einer einzisgen Sylbe ein individnelles Bild eines wisigen Schalks zu entwerfen; und der Poet will lieber von dieser Bequemlichkeit nichts wissen, will ihr entsagen, ehe man ihm die Gelegenheit nehmen soll, eine lustige Beschreibung von einem Dinge zu machen, dessen ganzer Vorzug hier eben dieser ist, daß es keiner Beschreibung bedarf.

Der Fabulist will in Giner Fabel nur Gine Moral zur Intuition bringen. Er wird es also sorgälztig vermeiden, die Theile derselben so einzurichten, daß sie uns Anlaß geben, irgend eine andere Wahrzheit in ihnen zu erkennen, als wir in allen Theilen zusammen genommen erkennen sollen. Biel weniger wird er eine solche fremde Wahrheit mit ausdriicke lichen Worten einstießen lassen, damit er unsere Aufmerksamkeit nicht von seinem Zwecke aboringe, oder wenigstens schwäche, indem er sie unter mehrere alls gemeine moralische Sähe theilt. — Aber Batteur, was sagt der? "Der zweite Zierath, sagt er, bessteht in den Gedanken; nämlich in solchen Gedanken, die hervorstechen, und sich von den übrigen auf eine besondere Art unterscheiden."

Nicht minder widersinnig ift fein dritter Bies rath, die Mufion. — Doch wer streitet benn mit

mir? Batteur felbst gefteht es ja mit ausbrückli= chen Worten, "daß diefes nur Bierathen folcher Grgablungen find, die vornehmlich gur Beluftigung gemacht werden." Und für eine folche Erzählung hält er die Kabel? Warum bin ich fo eigensinnig. fie nicht auch dafür zu halten? Warum habe ich nur ihren Rugen im Ginne? Warum glaube ich, daß diefer Rugen feinem Wefen nach fcon anmuthig genug ift, um aller fremden Unnehmlichkeiten ent= behren zu können? Freilich geht es bem la Fon= taine und allen feinen Nachahmern wie meinem Manne mit dem Bogen;\*) der Mann wollte, daß fein Bogen mehr als glatt fen; er ließ Bie= rathen darauf fchnigen; und der Rünftler verffand fehr wohl, mas für Bierathen auf einen Bogen gehörten; er fcmitte eine Sagt darauf: nun will der Mann den Bogen versuchen, und er gerbricht. Aber war das die Schuld des Rünftlers? Wer hieß den Mann fo wie zuvor damit zu fchießen? Er hatte ben geschnisten Bogen nunmehr fein in feiner Rüftkammer aufhängen, und feine Mugen daran weiden follen! Dit einem folden Bogen fchiegen ju wollen! - Freilich murde nun auch Plato, der die Dichter alle fammt ihrem homer aus feirer Republik verbannte, dem Ufopus aber einen rubmlichen Plas darin vergennte, freilich murde auch Er nunmehr zu dem Afopus, fo wie ihn la Fontaine

<sup>\*)</sup> G. bie erfte Fabel bes britten Buchs.

verkleidet hat, sagen: Freund, wir kennen einander nicht mehr! Geh auch du deinen Gang! Aber, was geht es uns an, was so ein alter Grillenfänger, wie Plato, sagen wirde?

Wollkommen richtig! Unterdeffen, da ich fo fehr billig bin, hoffe ich, daß man es auch einiger= maßen gegen mich fenn wird. Ich habe die erha: bene Ubficht, die Welt mit meinen Sabeln gu be= luftigen, leider nicht gehabt; ich hatte mein Un= genmert nur immer auf diefe oder jene Sittenlehre, die ich meiftens zu meiner eigenen Erbaunng gern in besonderen Fallen überfeben wollte; und zu die= fem Gebranche glaubte ich meine Erdichtungen nicht furg, nicht trocen genug aufschreiben zu konnen. Wenn ich aber jest die Welt gleich nicht beluftige, fo konnte fie boch mit ber Beit vielleicht burch mich belustigt werden. Man erzählt ja die neuen Fabeln bes Ubftemius eben fowohl, als die alten Fabeln, bes Afopus in Berfen; wer weiß, was meinen Fabeln aufbehalten ift, und ob man auch fie nicht einmal mit aller möglichen Luftigfeit erzählt, menn fie fich anders durch ihren innern Werth eine Beit= lang in dem Undenfen der Welt erhalten? In diefer Betrachtung, also bitte ich für jest mit meiner. Profa -

Aber ich bilbe mir ein, daß man mich meine Bitte nicht einmal ausfagen läßt. Wenn ich mit der allzu muntern und leicht auf Umwege führenden Erzählungsart des La Kontaine nicht zufrieden

war, mußte ich barum auf bas andere Ertrem verfallen? Warum wandte ich mich nicht auf die Mittelftrage des Phadrus, und ergahlte in der zierlichen Rurge-bes Romers, aber boch in Berfen? Denn profaische Kabeln, wer wird die lefen wollen! - Diefen Borwurf werde ich unfehlbar zu hören bekonnnen. Was will ich im Voraus darauf ant= worten? Zweierlei. Erftlich; was man mir am leichteften glauben wird : ich fühlte mich zu unfahig, jene zierliche Kiirze in Werfen zu erreichen. Ba Fon = taine, Der eben das bei fich fühlte, schob die Schuld auf feine Sprache. Ich habe von der mei: nigen eine zu gute Meinung, und glaube überhaupt, daß ein Genie feiner angebornen Sprache, fie mag fenn, welche es will, eine Form ertheilen fann, welche es will. Für ein Genie find die Sprachen alle von Giner Natur; und die Schuld ift alfo ein= zig und allein mein. Ich habe die Berfifikation nie fo in meiner Bewalt gehabt, daß ich auf feine Weife beforgen durfen, das Gylbenmaaß und der Reim werde hier und da den Meifter über mich fpielen. Beschähe das, fo ware es ja um die Rurge gethan, und vielleicht noch um mehr wefentliche Gigenfchaf= ten der guten Fabel. Denn gweitens - Ich muß es nur geftehen; ich bin mit dem Phädrus nicht fo recht zufrieden. De la Motte hatte ihm weiter nichts vorzuwerfen, ale, "daß er feine Moral oft zu Anfange der Fabeln fege, und daß er uns mande mal eine allzu unbestimmte Moral gebe, die nicht

deutlich genug aus der Allegorie entspringe." Der erste Borwurf betrifft eine mahre Kleinigkeit; der zweite ist unendlich wichtiger, und leider gegründet. Doch ich will nicht fremde Beschuldigungen rechtserztigen; sondern meine eigene vorbringen. Sie länst dahin aus, daß Phädrus, so oft er sich von der Einfalt der griechischen Fabeln auch nur einen Schritt entsernt, einen plumpen Fehler begeht. Wie viele Beweise will man? & E.

## Lib. I. Fab. 4.

Canis per flumen carnem dum ferret natans, Lympharum in speculo vidit simulacrum suum etc.

Es ist unmöglich; wenn der Hund durch den Fluß geschwommen ist, so hat er das Wasser um sich her nothwendig so getrübt, daß er sein Bildniß unsmöglich darin sehen können. Die griechischen Fabeln sagen: \*\*xvwx \*\*xvexa\* &\*xvvva notauv dießauve\*; das braucht weiter nichts zn heißen, als: er ging über den Fluß; auf einem niedrigen Steige, muß man sich vorstellen. Uphthonius bestimmt diesen Umstand noch behutsamer: \*xvexa\* å\naoaa \tas\* \xvvv nao\alpha a\darv digst \tan\darv digst \tan\darv digst and dem User Sund ging an dem User des Flusses.

#### Lib. I. Fab. 5.

Vacca et capella, et patiens ovis injuriae, Socii fuere cum leone in saltibus. Welch eine Gefellschaft! Wie war es möglich, daß sich diese viere zu einem Zwecke vereinigen konnten? Und zwar zur Tagd! Diese Ungereimtheit haben die Kunstrichter schon öfters angemerkt; aber noch keiner hat zugleich anmerken wollen, daß sie von des Phädrus eigener Ersindung ist. Im Griechischen ist diese Fabel zwischen dem köwen und dem wilden Esel (Oraggoz). Von dem wilden Esel ist es bekannt, daß er ludert; und folglich konnte er an der Beute Theil nehmen. Wie elend ist ferzner die Theilung bei dem Phädrus:

Ego primam tollo, nominor quia leo, Secundam, quia sum fortis, tribuetis mihi; Tum quia plus valeo, me sequetur tertia; Male afficietur, si quis quarfam tetigerit.

Die vortrefflich hingegen ist sie im Griechischen! Der Löwe macht sogleich drei Theile; denn von jezder Beute ward bei den Alten ein Theil siir den Köniz oder sür die Schakkammer des Staates bei Seite gelegt. Und dieses Theil, sagt der Löwe, gehört mir, βασιλευς γαο είμι; das zweite Theil gehört mir auch, ώς έξ ίσου τοινωνων, nach dem Rechte der gleichen Theilung; und das dritte Theil κατον μεγα σοι ποιησει, εί μη έθελης φυγειν.

Lib. I. Fab. 11.

Venari asello comite cum vellet leo, Contexit illum frutice, et admonuit simul, Ut insueta voce terreret feras etc. Quae dum paventes exitus notos petunt, Leonis affliguntur horrendo impetu.

Der Löwe verbirgt den Esel in das Gesträuch; der Esel schreiet; die Thiere erschrecken in ihren Lagern, und da sie durch die bekannten Ausgänge das von klichen wollen, sallen sie dem Löwen in die Klauen. Wie ging das zu? Konnte jedes nur durch Sinen Ausgang davon kommen? Warum mußte es gleich den wähler, an welchem der Löwe lauerte? Der konnte der Löwe überall seyn? — Wie vorstresslich sallen in der griechischen Fabel alle diese Schwierigkeiten weg! Der Löwe und der Esel kommen da vor eine Höhle, in der sich wilde Ziegen aushalten. Der Löwe schickt den Esel hinein; der Esel schweinigkein mit seiner fürchterlichen Stimme die wilden Ziegen heraus, und so können sie dem Löwen, der ihrer an dem Eingange wartet, nicht entgehen.

### Lib. IV. Fab. 9.

Peras imposuit Jupiter nobis duas, Propriis repletam vitiis post tergum dedit, Alienis ante pectus suspendit gravem.

Supiter hat uns diese zwei Säcke aufgelegt? Er ist also selbst Schuld, daß wir unsere eigenen Fehler nicht sehen, und nur scharssichtige Tadler der Fehler unsers Nächsten sind? Wie viel fehlt dieser Ungereimtheit zu einer förmlichen Gotteslästerung? Die besseren Griechen lassen durchgängig den Tupiter hier aus dem Spiele; sie sagen schlechtweg: 'Av-

θρωπος δυο πηρας έχασιος φερει; oder δυο πηρας έξημμεθα του τραχηλου u.f.w.

Genug für eine Probe! Ich behalte mir vor, meine Beschuldigung an einem andern Orte umftändlicher zu erweisen; und vielleicht durch eine eizgene Ausgabe des Phädrus.

### V.

Von einem befondern Rugen der Fabeln in den Schulen.

Ich will hier nicht von dem moralischen Ruken der Fabeln reden; er gehört in die allgemeine praktische Philosophie: und würde ich mehr davon sagen konnen, als Wolf gesagt hat? Noch weniger will ich von dem geringern Nugen jest sprechen, den die alten Rhetoren in ihren Vorübungen von den Fabeln zogen, indem sie ihren Schülern aufgaben, bald eine Fabel durch alle casus obliquos zu verändern, bald sie zu erweitern, bald sie kürzer zusammenzuziehen ze. Diese übung kann nicht anders, als zum Nachtheil der Fabel selbst vorgenommen werden; und da jede kleine Geschichte eben so geschickt dazu eist, so weiß ich nicht, warum man eben die Fabel dazu mißbranchen muß, die sich als Fabel ganz geswiß nur auf eine einzige Art gut erzählen läßt.

Den Nugen, den ich jest mehr berühren, als umftändlich erörtern mill, wurde man den heuriftis schen Rugen der Fabeln nennen können. — Wars um fehlt es in allen Wiffenschaften und Künften so

fehr an Erfindern und felbftdenkenden Röpfen? Diefe Frage wird am Beften durch eine andere Frage be: antwortet: Warum werden wir nicht beffer erzogen? Gott giebt uns die Geele; aber das Genie muffen wir durch die Erziehung befommen. Gin Rnabe, beffen gesammte Geclenkräfte man fo viel als moalich beftandig in einerlei Berhaltniffen ausbildet und erweitert; ben man angewöhnt, alles, mas er taalich zu feinem fleinen Biffen bingulernt, mit bem, was er geftern bereits mußte, in der Befchwindigfeit zu vergleichen, und Ucht zu haben, ob er burch Diefe Bergleichung nicht von felbft auf Dinge fommt, die ihm noch nicht gefagt worden; ben man beftanbig ans einer Scieng in die andere hiniiber feben läßt; ben man lehrt, fich eben fo leicht von bem Befondern zu dem Allgemeinen zu erheben, als von dem Mugemeinen zu dem Befondern fich wieder ber= abzulaffen : Der Rnabe wird ein Genie merden, oder man fann nichts in der Welt werden.

Unter den Übungen nun, die diesem allgemeinen Plane zufolge angestellt werden müßten, glaube ich, würde die Erfindung Asprischer Fabeln eine von denen senn, die dem Alter eines Schülers am aller angemessensten wären: nicht, daß ich damit suchte, alle Schüler zu Dichtern zu machen; sondern weil es unlengbar ift, daß das Mittel, wodurch die Fasbeln erfunden worden, gleich dassenige ist, das allem Ersindern überhaupt das allergeläusigste seyn muß. Dieses Mittel ift das Principium der Reduktion,

und es ift am Beften, ben Philosophen felbft bavon gu hören: Videmus adeo, quo artificio utantur fabularum inventores, principio inimirum reductionis: quod quemadmodum ad inveniendum in genere utilissimum, ita ad fabulas inveniendas absolute necessarium est. Quoniam in arte inveniendi principium reductionis amplissimum sibi locum vindicat, absque hoc principio autem nulla effingitur fabula; nemo in dubium revocare poterit, fabularum inventores inter inventores locum habere. Neque est quod inventores abjecte de fabularum inventoribus sentiant: quod si enim fabula nomen suum tueri, nec quicquam in eadem desiderari debet, haud exiguae saepe artis est eam invenire, ita ut in aliis veritatibus inveniendis excellentes hic vires suas deficere agnoscant, ubi in rem praeseutem veniunt. Fabulae aniles nugae sunt, quae nihil veritatis continent, et carum autores in nugatorum, non inventorum veritatis numero sunt. Absit autem ut hisce aequipares inventores fabularum vel fabellarum, cum quibus in praesente nobis negotium est, et quas vel inviti in Philosophiam practicam admittere tenemur, nisi praxi officere velimus. \*).

Doch dieses Principium der Reduktion hat seine

<sup>\*)</sup> Philosophiae practicae universalis pars posterior, §. 310.

großen Schwierigkeiten. Es erfordert eine weitlauf= tige Kenntniß des Besondern und aller individuellen Dinge, auf welche die Reduktion geschehen fann. Wie ist diese von jungen leuten zu verlangen? Manmußte dem Rathe eines neuern Schriftftellers folgen, den erften Unfang ihres Unterrichts mit ber Get schichte der Ratur gu machen, und diefe in ber niedrigften Rlaffe allen Borlesungen gum Grunde gu legen. \*) Gie enthält, fagt er, ben Samen aller übrigen Wiffenschaften, fogar die moralischen nicht ausgenommen. Und es ift fein Zweifel, er wird mit diesem Samen ber Moral, den er in der Gefchichte der Ratur gefunden zu haben glaubt, nicht auf die blogen Gigenschaften ber Thiere und anderer geringeren Gefchöpfe, fondern auf die Ufopifchen Fabeln, welche auf Diefe Gigenschaften gebauet werben, ges feben haben.

Aber auch alsdann noch, wenn es dem Schüler an dieser weitläuftigen Renntnis nicht mehr fehlte, würde man ihn die Fabeln Unfangs müssen mehr finden, als erfinden lassen; und die allmäligen Stufen von diesem Finden zum Erfinden, die sind es eigentlich, was ich durch verschiedene Verzsuche meines zweiten Buchs habe zeigen wollen. Ein gewisser Kunstrichter sagt: "Man darf nur im Holz und im Feld, insonderheit aber auf der Sagd, auf alles Betragen der zahmen und der wilden Thiere

<sup>\*)</sup> Briefe, bie neuefte Litteratur betreffend, Ih. I. G. 58.

ausmerksam seyn, und so oft etwas Sonderbares und Merkwürdiges zum Vorschein kommt, sich selber in den Gedanken fragen, ob es nicht eine Ühnlichkeit mit einem gewissen Charakter ber menschlichen Site ten habe, und in diesem Falle in eine symbolische Fabel ausgebildet werden könne."\*) Die Mühe, mit seinem Schüler auf die Tagd zu gehen, kannsich der Lehrer ersparen, wenn er in die alten Fabeln selbst eine Urt von Jagd zu legen weiß; indem er die Geschichte derselben bald eher abbricht, bald weiter fortsührt, bald diesen oder jenen Umstand derselben so verändert, daß sich eine andere Moral darin erkennen lästt.

3. E. Die bekannte Fabel von dem Löwen und Esel fängt sich an: Aewr zu dros, zorworar Deuerot, Esyldor ent Ingar — hier bleibt der Leherer stehen. Der Esel in Essellschaft des Löwen? Wie stolz wird der Esel auf diese Gesellschaft gewessen sens ! (S. oben Buch II. Fab. 8.) Der Löwe in Gesellschaft des Esels? Und hatte sich denn der Löwe dieser Gesellschaft nicht zu schimen? (S. oben Buch II. Fab. 7.) Und so sind zwei Fabeln entstanzden, indem man mit der Esschichte der alten Fabel einen kleinen Ausweg genommen, der auch zu einem Biele, aber zu einem andern Ziele sührt, als Usopns sich dabei gesteckt hatte.

Dber man verfolgt bie Geschichte einen Schritt

<sup>\*)</sup> Kritische Worrebe zu M. v. R. neuen Fabeln.

weiter. Die Fabel von der Krähe, die sich mit den ansgefallenen Federn anderer Bögel geschmickt hatte, schließt sich: zau & zoloios yv nahrv zoloios. Dielz leicht war sie nun auch etwas Schlechteres, als sie vorher gewesen war. Vielleicht hatte man ihr auch ihre eigenen glänzenden Schwingsedern mit ausgezrissen, weil man sie gleichfalls sür fremde Federn gehalten? So geht es dem Plagiarius. Man erztappt ihn hier, man ertappt ihn da; und endlich glaudt man, daß er anch das, was wirklich sein eizgen ist, gestohlen habe. (S. oben Buch II. Fab. 6.)

Oder man verändert einzelne Umftände in der Fabel. Wie, wenn das Stück Fleisch, welches der Fuchs dem Naben aus dem Schnabel schmeichelte, vergiftet gewesen wäre? (S. oben Buch II. Fab. 15.) Wie, wenn der Mann die erfrorene Schlange nicht aus Barmherzigkeit, sondern aus Begierde, ihre schöne Hant zu haben, aufgehoben und in den Bussen gesteckt hätte? Hätte sich der Mann auch alsedann noch über den Undank der Schlange beklagen können? (S. oben Buch II. Kab. 3.)

Oder man nimmt auch den merkwiirdigsten Umstand aus der Fabel heraus, und banet auf denselzben eine ganz neue Fabel. Dem Wolfe ist ein Bein in dem Schlunde stecken geblieben. In der kurzen Zeit, da er sich daran würgte, hatten die Schafe also vor ihm Friede. Aber durste sich der Wolf die gezwungene Enthaltung als eine gute That anrechenen? (S. oben Buch II. Fab. 4.) Herkules wird in

den himmel aufgenommen, und unterläßt, dem Plutus seine Berehrung zu bezeigen. Sollte er sie wohl auch seiner Todseindin, der Juno, zu bezeigen unterlassen haben? Oder würde es dem herkulesanständiger gewesen seyn, ihr für ihre Verfolgungen zu danken? (S. oben Buch II. Fab. 2.)

Dder man sucht eine edlere Moral in die Fabel zu legen; denn es giebt unter den griechischen Fasteln verschiedene, die eine sehr nichtswürdige haben. Die Esel bitten den Tupiter, ihr Leben minder elend sehn zu lassen. Tupiter antwortete: τοτε αὐτούς ἀπαλλαγησεσθαι της κακοπαθείας, όταν οὐοουντες ποιησωσι ποταμον. Welch eine unanständige Untwort sür eine Gottheit! Ich schmeichle mir, daß ich den Inpiter würdiger antworten, und überhaupt eine schönere Fabel daraus gemacht habe. (S. oben Buch II. Fab. 10.)

— Ich breche ab! Denn ich kann mich unmöglich zwingen, einen Commentar über meine eigenen Berfuche zu schreiben.

# Bur Geschichte der Asopischen Fabel.

Ich habe ehedem an einer vollständigen Geschichte der Afopischen Fabel gearbeitet, und in dieser Abssicht Dinge zusammengetragen, deren Menge felbst mich nunmehr von der Ausführung abschreckt.

Damit indes mein Fleiß nicht ganz vergebens angewendet worden, so will ich hier das Beste daz von mittheilen. Ich nenne aber das Beste, das Unsbefannteste: und nächstdem das, was mehr als bloße Kompilation ist, indem es zur Berichtigung irriger Nachrichten dient, mit welchen man sich bisher besauligen milsen.

Besonders werde ich babei auf das sehen, was Gellert und Christ für würdig geschätzt haben, daß es der Vergessenheit nicht gänzlich überlassen werde.

Gellert gestiffentlich in seiner Differtation de Poësi apologorum eorumque scriptoribus von 1744, und in seiner Nachricht von alten dentschen Fabeln, dem ersten Theile seiner Fabeln 1746 vorzaesett.

Christ beiläufig in seiner akademischen Schrift de Phaedro ejusque fabulis, ebenfalls von 1746,

aber nach jener Nachricht.

Und um einen Faden zu haben, an welchen ich wenigstens reihen kann, was ich nach seinem Werthenicht zu ordnen weiß, will ich der chronologischen Ordnung folgen, nicht in welcher die Fabeldichter gelebt haben, sondern in welcher ihre Werke im Orucke erschienen sind. Dieses wird bei den neuen auf das Nämliche hinauskommen, und bei den alten wird es das Bequemere senn.

Einen kleinen Anlanf will ich jedoch von den Beiten nehmen, in welchen in dem einzigen Italien die Wiffenschaften wiedernm zu blüben anfingen, und in den übrigen europäischen Ländern noch Un-

wissenheit und Barbarei herrschte.

So fehr hatten Unwissenheit und Barbarei aber nie geherrscht, daß — — — — \*)

Hier sind die ersten Linien einer Geschichte der Asopischen Fabeln; demjenigen vielleicht nicht unwillsommen, der es mit einem Blicke übersehen will, wie und von wem dieses Feld angebauet worden.

# Jotham.

Seine Fabel von den Bäumen, die sich einen Rönig wählen. Buch der Richter IX, 8.

### Nathan.

Seine Fabel vom geranbten Schafe.

<sup>\*)</sup> Bier bricht die Einleitung ab. Das Folgende sind bloß, wie man sehen wird, Materialien zu einer Geschichte ber Aspischen Fabel.

Leffing's Sdyr. 18. 28b.

### Hesiodus.

Quinctil. Orat. Lib. V. c. 11.

## Aesopus.

Aus des Aristophanes o'd' Adomov nenatyzas (in avibus v. 387.) ist mehr nicht zu schließen, als daß eine Sammlung seiner Fabeln vorhanden gez wesen; nicht aber, daß er sie selbst geschrieben. Das Zeugniß des Phäder und des Uphthonius beweiz sen dieses noch nicht.

Fateln, die nach dem Beugniffe der Mten ge-

wiß von ihm sind:

1) der Igel, der dem Fuchse die Fliegen verjagen will. Aristoteles.

2) Der Ubler und der Rafer. Plutarch.

3) Caffita. Gelling.

# Myro Rhodia.

Fabulas scripsisse perhibetur a Suida.

#### Locmann.

Um wahrscheinlichsten ist, was Herbelot sagt, S. 518. a.

# Pilpay.

Gellert's Irrthum, S. 31, als ob Sandas ber's Fabeln andere wären, als des Pilpay. Es ift der nämliche Mann, der in der perfischen Sprache-Pilpay, und in der hebräischen Sandaber heißt. Der französische übersetzer des Pilpay hat Gellert verführt. S. dessen Avertissement, welcher noch dazu setzt, daß aus den Fabeln des Sandaber die Franzosen ihren Roman von den sieben Weisen gemacht.

Pilpan oder Bidpan war ein Bramine, und ichrieb fein Werk für einen König von Indien, Na-

mene Dobichelim. Berbelot, G. 456.

### Socrates.

Daß Sokrates einige in Berse gebracht, bezweist wenigstens, daß die damals vorhandene Sammzlung in Prosa gewesen. Plutarchus de audiendis Poëtis, c. 6. Suidas in voce Socrates.

Has pro exemplo fabulas et Socrates divinis operibus iudidit, sagt Avianus in feiner Präsfation; welches aber wohl mehr von den Fabeln zu verstehen senn muß, die Plato seinen Gesprächen eingessochten.

# Demetrius Phalereus.

Welcher nach dem La ertius (Lib: V. Sect. 80.) λογων Αδσωπαιων, συναγωγας hinterlassen has ben soll.

## Babrias ober Babrius,

von dem Uvianus fagt: quas (fabulas) graecis jambis Babrius repetens in duo volumina coarctavit. Gannegieter meint, daß Babrias und Babring zwei verschiedene Fabelbichter gewesen, in

feinen Unmerkungen gur Prafation, G. 8.

Suidas fagt ausdrücklich, daß er feine Fabeln aus dem Ufopus genommen, und in Verse gebracht, choriambische nändich. Seine Sammlung bestand aus zehn Büchern.

### Stelle bes Seneca:

logos Aesopos, intentatum Romanis opus, in sei: ner Consol. ad Polyb. c. 27.

#### Phaedrus.

Phacdrus partem aliquam quinque in libellos resolvit, sagt Uvianus.

Bielleicht gedenkt auch feiner Martial, III. 20.

# \*) Erftes Buch. Erfte Fabel.

v. 4. Iurgii causam intulit; die Ursache aber, warum der Wolf dieses that, ist im Griechischen sehr wohl ausgedrückt, weil er das Schaf wollte per eddoyov altias xataBoirnoavai. Fontaine ist noch plumper zu Werke gegangen; denn ohne zu sagen, daß der Wolf eine Gelegenheit zum

<sup>\*)</sup> Der erste Herausgeber, bekanntlich Ceffing's Bruder, bemerkte zu biesen Anmerkungen seines Bruders über die ersten neunzehn Fabeln des Phäder, daß er keinen schicklichern Ort gewußt, sie anzubringen, als hier. Unch der neue Perausgeber hat keine Verankassung gefunden, diesen Anmerkungen einen andern Plat anzuweisen.

Bwecke vom Zaune brechen wollen, damit er am Ende das Schaf mit gutem Fuge gerriffen zu haben, scheinen möge, läßt er ihn auf einmal losbrechen: Oui te rend si hardi etc.

v. 1. 2. Ad rivum eundem lupus et agnus venerat, siti compulsi — —

Das mußte sich wunderbar schicken, daß beide zu gleicher Zeit durstete, und beide an einem Flusse ihren Durst zu löschen kamen! und warum dieses Wunderbare? Der Grieche sagt viel natürlicher: Auxos Ieasaueros àgra àno tivos notauou nivorta. Denn wozu muß auch der Wolf durstig senn? v. 7. Qui possum, quaeso, sacere quod quereris.

Lupe, a te decurrit ad meos haustus liquor. Der Grieche läßt vor dieser Entschuldigung noch ein oder vorhergehen; denn das Schaf sagt: rois àxoois xeidest aiveiv, es berühre das Wasser ja nur mit den äußersten Lippen; und alsdann fährt es erst fort: xai àddws où suvarov, autou éstw-ros xarw. Und ist es nicht auch sehr natürlich, daß dem Schase jene Entschuldigung zuerst einsfallen mußte?

v. 9. Repulsus ille veritatis viribus.

Das ist zu gut für den Wolf. Was geht den Wolf die Wahrheit an? Er will das Schaf bloß in die Verlegenheit sehen, daß es nichts zu ants worten weiß. Der Grieche sagt daher viel schöner: à duvos anorvaur raurns ens alrus, da er mit diesem Vorwande nicht fortkam.

## 3meite Fabel.

Die Fabel an sich ist gut erzählt. Aber die Gelegenheit, die Phäder dazu erdichtet, ist nichts weniger, als passend. Die Frösche wollten durchaus einen König haben; das wollten die Uthenienser nicht. Die Frösche klagten, als sie das Rlog zum Könige bekommen hatten, nicht daß sie einen König bekommen hatten, sondern, daß sie einen sonig bekommen hatten, konig erhalten hätten zc.

Im Griechischen ist die Gelegenheit nicht, bei welcher sie Usopus soll erzählt haben; und auch Fontaine hat sie weggelassen. Aber welcher läppische Einfall von dem lettern, dem Rlog eine Schulter, ein Gesicht zu geben!

Sans oser de long-tems regarder au visage Celui — — — —

Jusqu'à sauter sur l'épaule du Roi.

Nach der Applikation des Phäder liegt in dieser Fabel weiter nichts, als das minimum de malis, welches Tanaquill Faber auch zur Aufschrift gemacht hat. In der griechischen Fabel hingegen liegen zwei weit größere und kühne Wahrheiten:

1) die Thorheit überhaupt,\*) einen König zu haben;
2) die Thorheit, nicht mit einem schläfrigen, unthä-

<sup>\*)</sup> Der Grieche nennt es την εὐηθειαν, eine ehrliche Dummheit, eine gutmeinende Einfalt.

tigen König zufrieden zu fenn; einen großen anschläs gifchen Ropf auf den Thron zu wünschen. \*)

## Dritte Fabel.

Die Gelegenheit, bei welcher es der Krähe eingekommen, sich mit fremden Federn zu schmützten, ist in dem Griechischen wohl ersonnen. Uph = thonius aber hat diese Fabel unter allen am besten erzählt:

Pulchritudinis erat certamen, et ad Jovem, ut disceptaretur haec controversia, omnes iverunt volucres: ac Mercurio quidem diem praefiniente fluviosque et lucus omnes petiere, deformibusque pennis abjectis, elegantiores nititabant. At cum e natura decoris nihil haberet graculus, quae reliquis exciderant, inde se ille exornavit. Sola tamén noctua, cum nosset id, quod suum erat, a graculo auferebat, ac ut reliquae idem facerent, persuasit. His autem ab omnibus ita exutus graculus nudus omnium venit ad judicium Jovis.

## Dierte Fabel.

v. 2. Canis per flumen, carnem dum ferret natans Lympharum in speculo.

<sup>\*) &#</sup>x27;Avasionadovvres τοιουτον έχειν βασιλεα, sie hielten es sich für eine Schande, für etwas, bas mit ihrer Ehre stritte, einen solchen König zu haben. Bon Pisistrato siehe Just. 2. c. 6.

Diefes natans ist sehr abgeschmackt, 1) weil durch das Schwimmen das Wasser nothwendig getrübt wird, daß es unmöglich ein Spiegel mehr sehn kann; 2) weil der Hund nur seinem Stücke Fleisch, welches er fallen ließ, hätte nachschwimmen dürssen, um es wieder zu bekommen.

Die griechische Fabel sagt bloß Kowo zoeas exovaa norauor diekaire, d. i. er ging über den Kluß. Wer heißt es aber den übersegern, diek durch nando fluvium trajiciebat zu geben? Uphethonius, der diese Fabel gleichfalls erzählt, sagt: Koeas donavas ris zowo nao' adriv dinet inv dien too norauov, d. i. er ging an (neben) dem User des Flusses. Christ, dessen Kritik sich über die Worte nicht erstreckte, hat diesen sehlerhaften ümstand beibehalten.

Viator amnem fors natatu transiens Ferebat exta rapta dentibus carnis.

Fontaine aber hat ihn verbeffert. Er läßt den Hund vom Ufer herabspringen, und noch dazu den Fluß auf einmal ungestüm werden, daß er nur mit Mühe und Noth wieder an das Land kommen konnte. Uber wie schleppend und nichtssagend ist er sonst.

Chacun se trompe ici bas.
On voit courir après l'ombre
Tant de fous qu'on n'en sait pas

La plus part du tems le nombre. Waum la plus part du tems? man weiß die Anzahl dieser Narren niemals. Tale exemplum, fagt Hoogstratanus in seinen Anmerfungen, videri potest in Perdicca, duas simul uxores quaerente, unde neutram obtinuit. Adi Justinum 1. 13. c. 6. Et vide, quid idem resert de Demetrio, Syriae rege. Huc quoque pertinet sabula de Camelo, qui cornua affectans, etiam aures perdidit. Sed et Cures (ut ad'historiam revertamur), Pacinacorum Princeps, Moscorum ducem Stoslaum insidiis exceptum interfecit, et ex cranio ejus poculum sieri curavit, cui haec verba inscripta suere: Quaerendo aliena, propria amisit. Vid. et Camerar. sab. 171. et Faernum, edit. Amst. p. 105.

## Funfte Tabel.

Die Kuh, die Ziege, das Schaf, der Löwe — welch eine Gesellschaft! und wie war es möglich, daß sich diese viere zu einem Zwecke vereinigen konn= ten? Und noch gar zur Jagd!

Im Griechischen ist diese Fabel vortrefflicher; und zwar zwischen dem Löwen und dem wilden Esel (Oraygoos); die Theilung ist besonders sinnreich. Nachdem sie nämlich einige Thiere gesangen, so macht der Löwe drei Theile. Das erste Theil, sagt er, gehört dem Könige der Thiere, und der bin ich. Das zweite ist mein nach der Billigkeit der Theilung; denn von dem, was übrig bleibt, nachdem der König sein Theil bekommen, muß ich eben so viel haben, als du. Und das dritte Theil

das foll dir übel bekommen, wenn du dich nicht gleich mit der Flucht davon machft.

## Sedifte Fabel.

v. 1. Vicini Furis celebres vidit nuptias

Aesopus et continuo — — —

Wie paßt immer und ewig die Fabel auf dies fen Fall! Muffen denn die Kinder eines Diebes auch nothwendig Diebe werden?

Bei dem Babrias ist diese Fabel weit and ders und weit besser. Es liegt auch dort eine ganz andere und schöne Moral darin, nämlich: προς τους έπι ίδια βλαβη άγνωσιας χαιρονίας. Was άγνωσιας hier heißen solle, weiß ich nicht: ohne Zweisel muß άγνῶς (aus Unwissenheit) das für gelesen werden.

Daß Christ aus diesem Diebe einen öffent: lichen Dieb gemacht, der daß gemeine Wesen bewortheilt hat, macht die Sache nicht besser, sons dern vielmehr schlechter. Denn war es denn gewiß und nothwendig, daß die Kinder eben die Gelegenheit, das Publikum zu bevortheilen, haben würden?

Fontaine macht noch am allerglücklichsten einen Tyrannen daraus, der allem Ansehn nach das Bolk noch mehr pressen wird, wenn er Fazmilie bekommt, und auch alle seine Kinder groß und reich machen will. Und alsdann liegt auch eine ganz andere Moral darin, als die, welche

Faber zur Aufschrift macht: Improborum improba Soboles.

### Siebente Fabel. ....

- v. 2. O quanta species, cerebrum non habet! Im Griechischen klingt es so sinnreich nicht, und folglich viel natürlicher: do ola zequan zau eyze- qualor odz ezei. Welch ein schiner Kopf und nichts darin! denn eyzequalor heißt alles, was in dem Kopfe ist, und also freilich auch das Gehirn.
- v. 1. Personam tragicam Warum personam? Persona war die ganze ousun, die ganze Kleidung des Schauspielers, und hier ist ja nur von der Larve die Rede. Und warum tragicam?

## Uchte Fabel.

v. 5. — — — coepit singulos
Inlicere pretio, ut illud extraherent malum.
Tandem persuasa est jurejurando Gruis,
Gulaeque credens colli longitudinem,
Periculosam fecit medicinam Lupo.

Diese Zeilen sind nicht übel, sie haben ihre kleis nen Schönheiten. Aber nur hier taugen sie nicht, weil die Untwort des Wolfs bei weitem nicht so frappirt, als sie es in dem Griechischen thut, wo die Gefahr des Kranichs und sein Weigern so sorg-fältig nicht beschrieben wird. Auch Fontaine eilt hieriiber weg, um geschwinder zum Ziele zu kommen; ob ihn schon der Breslauische übersetzer des Phäder deswegen tadelt.

### Reunte Sabel.

Diese Fabel ist unter den Griechischen nicht zu finden. Fontaine macht aus dem Sperling ein Nebshuhn, und fagt in dem Eingange seiner Erzählung, daß Afopus ein oder zwei Mährchen gleichen Inshalts habe. Mir find sie nicht vorgekommen.

# Behnte Fabel.

Auch diese Fabel ist nicht unter den Griechischen. Die Moral, die Phäder daraus zieht, ist viel zu allzgemein. Die eigentliche Moral ist diese: daß es eine sehr kisliche Sache sen, eine Streitigkeit zu schlichten, wo beide Theile als Betrüger bekannt sind. So hätte man zum Exempel bei dem Prozesse, welchen Bolztaire und der Jude Hirsch vor einigen Jahren hier hatten, sehr wohl zu dem Juden sagen können:

Tu non videris perdidisse, quod petis.

und zu Boltairen:

Te credo surripuisse, quòd pulcre negas.

### Eilfte Fabel.

v. 9. 10. Quae dum paventes exitus notos petunt, Leonis affliguntur horrendo impetu.

Die Art, wie der Esel und der Löwe mit einander jagen, ist nicht wohl zu begreifen. Der Löwe verdirgt den Esel in das Gebüsche und Gesträuche; er läßt ihn schreien; und die Thiere, die sich durch ihre gewöhnliche Schlupflöcher retten wollen, fallen dem Löwen in die Klauen. Entweder die Thiere wußten nur einen Ausgang, oder der Bowe konnte überall fenn, oder er fing

nur wenige.

Wie vortrefflich fallen alle diese Schwierigs keiten im Griechischen weg. Sie kommen beide zusammen vor eine Höhle, in welcher sich wilde Ziegen aufhalten. Der Löwe lauert an dem Gins gange, und schickt den Cfel hinein, der die wils den Ziegen mit seiner fürchterlichen Stimme hers ausscheucht, und sie dem Löwen in die Klauen treibt.

## 3molfte Fabet.

Diefe Fabel ift vortrefflich erzählt, und wie fehr hat fie Chrift verhunzt. Phäder fagt:

Ad fontem Cervus, quum bibisset, restitit. Schön! als er getrunten hatte; denn als dann verhinderte ihn der Durft nicht mehr daran.

Christ aber sagt:

In fonte Cervus cornua adspexit bibens. Und wie elend ist das folgende timendum vertice ardua decus. Das timendum verberbt alles. Das Geweih muß hier nicht von seiner nüglichen Seite gezeigt werden.

Bei dem Fontaine find die vier legten Beilen das Befte, und die übrige Erzählung taugt nichte.

In dem Griechischen ist statt der Sager ein Löwe, welches der einzige Unterschied ist, den es mit der lateinischen Fabel hat.

### Dreizehnte Fabel.

In den griechischen Fabeln, des Aphthonius ausgenommen, ift weit schicklicher, anstatt des Rafes, ein Stück Fleisch. Denn dieses läßt sich ohne Zweifel weit leichter im Schnabel wegtragen, als jener.

Die erste von den griechischen ist die artigste, weil die Lehre, die der Fuchs dem Raben giebt, gleichwohl noch mit feinen Schmeicheleien zusammenhängt. Erst sagt er, er verdiene überall zu regieren, wenn es ihm nicht an der Stimme fehlte; und hernach, wenn es ihm nicht am Berstande fehlte.

Beim Fontaine spricht der Sittenlehrer allzu-

febr durch den Fuchs.

Dic zwei letten Zeilen bei dem Phäder find überflüffig und schlecht.

## Bierzehnte Fabel.

Die vierte und fünfte Zeile muffen nothwendig eingeflickt seyn, und es wundert mich, daß dieses noch niemand bemerkt hat. Denn man mag nun die Krankheit auf den König oder auf den Schuster ziehen, so ist dieser Umstand doch höchst unsinnig angebracht. Der Zusammenhang und die Konstruktion leidet auch nicht das Geringste, wenn man sie wegläßt:

Malus cum sutor inopia deperditus Medicinam ignoto facere coepisset loco, Et venditaret falso antidotum nomine, Rex urbis, ejus experiendi gratia etc.

# Funfzehnte Fabel.

Diefe Fabel ift eine von den schönften des Phä=

Der Eingang der Fontaineschen Nachahmung taugt nichts, und verderbt viel. Denn es war doch ein großes Werdienst des Alten gegen den Esel, daß er ihn auf eine so schöne Weide brachte.

## Sechzehnte Fabel.

Diese Fabel kommt im Briechischen nicht vor; aber sie ift auch fehr mittelmäßig.

Die zweite Zeile scheint mir nichts weniger, als lateinisch zu sehn. Mala videre expetit. Wessen mala? Wonte man nicht vielleicht malam lesen, und es auf das vorige rem beziehen?

# Siebzehnte Fabel.

Diese Fabel ift sehr schlecht; und die alte Fabel bei dem Romulus, nach welcher Christ seine gesmacht hat, ift schöner, obgleich auch nicht fehr schön.

## Udtzehnte Fabel.

Kommt in dem Griechischen gleichfalls nicht vor. Scrofa, welches Christ aus den alten Fabeln anstatt der anderen Hündinnen gesetht hat, ist keine gute Verbesserung. Es ist natürlicher, daß sich einer Hindin eine Hündin erbarme, als daß es eine Bache thue.

# Reunzehnte Fabel.

Im Griechischen ist es die 208te Fabel. Die Moral, welche Phäber daraus zieht, ist nicht allein höchst gemein, sondern anch ganz die unrechte. Der Grieche trifft sie weit besser.

Πολλοι, δι' ελπιδα κερδους επισφαλους μοχθους δφισταμενοι, φθανουσι πρωτον καταναλισκομενοι. δ. i. Biele, die in Hoffnung eines unsichern Geswinnstes sich einer schweren Arbeit unterziehen, kommen um, ehe sie zum Zwecke gelangen.

Warum Fontaine aus dem Leder einen todzten, auf dem Wasser schummenden Esel gemacht habe, ist schwer einzusehen. Und welch ein elenzber Eingang, der uns die wahre Absicht der Fazbel ganz aus den Augen bringt. Nach seiner Erzählung sollte man glauben, diese Fabel lehre weiter nichts, als daß der Hund sot und gourmand sen. Phäder hat Fontaine versührt, ans einer seichten Moral eine noch seichtere zu machen. Der schöne Schluß soll den Fehler einigerzmaßen wieder gut machen; aber umsonst. Wenn der Schluß zu Aufang stünde, und der Ansang gar wegbliebe.

Dhue Zweifel hat Fontaine mit bem weits schweifigen Unfange es wahrscheinlicher machen wollen, daß Hunde einen so albernen Unschlag fassen können. Allein wozu diese ängstliche Wahrscheinlichkeit?

Canius Rufus.

Bielleicht beim Martial, III. 20.

Aphthonius.

Sophista seculi secundi.

### Avianus.

Cannegieter macht ihn alter, als den Titian, weil diefer feiner nicht gedenkt. Nach ihm hat er unter dem Untonins gelebt, und ift keineswegs der Rufus Festus Avienus.

### Titianus.

Deffen Apologie beim Aufonius, ep. XVI. Cannegieter halt ihn für den Julius Titianus, welcher des Maximini junioris Präzeptor gewesen, also um 234.

Anonymus Nilantii.

Magister Rufus.

Ignatius Diaconus,

dem die vierzeiligen griechischen Fabeln gehören sollen, die gemeiniglich den Namen des Gabrias führen.

Vossius, Inst. Orat, II. c. 15. §. 2. Henr. Canneg. Dissert. p. 289. Vixit Ignatius ille sub initium Seculi IX.

V. Gellert, p. 35.

### Baldo.

Beim Teremias Paduanus werden eines Baldo rhythmi fabulares öfters angeführt. Diesen hält Reinefins für den Waldo, welcher 779. Abt zn St. Gallen war. Grund hierzu hat er nun freilich nicht sehr wohl; denn er schreibt bloß an den Daumius: non credis? Alium ergo mihi nomina, divinator selicior. Bon seinen Berssen urtheilt er sehr gut. Sunt eins rhythmi mire simplices sacilesque; accurati tamen prae ceteris hoc genus et jucundi. Die ganzen Fabeln dieses Baldo oder Waldo sinden sich in der Bibliothet des Klosters zu Mellen; aber so, wie sie Kapfansührt, kann ich weiter nichts davon sagen, als daß sie in elegischen Versen sind.

### Alfred,

König von England, starb 909, der die Fabeln des Ufop in das Angelsächsische übersetzen lassen, nach der Vorrede zum Usop nämlich, wo er zwar Alfredus geschrieben ist.

Es ist keine angelsächsische Übersegung des Üsop jest mehr vorhanden. V. Introduct. discours to the Canterbury fables, p. 179, so viel dieser Bersasser erfahren können. Er hätte aber deswegen nicht dürsen an der ehemaligen Existenz derselben zweiseln, welches auch jene Citation aus dem Aesopo moralisato beweist.

## S. Cyrillus.

Apologi morales S. Cyrilli.

gab Balth. Corderius zu Wien 1630 in klein 12. heraus, und glaubte sie zuerst herauszugeben; ungewiß, ob es des Hierosoly= mitani oder Alexandrini Werk wäre.

Bald darauf, 1639, merkte Aubertus Miräus über den Pennadius (c. 57.) an, daß sie titulo Speculi sapientiae, Parisiis a Ioanne Parvo schon längst gedruckt worden; ist aber noch ebenfalls ungeswiß, ob sie dem Cyvillo Alexandrino gehören.

Diese Unmerkung des Miräus wiederholt der Berfasser der Lebensbeschreibung S. Cyrilli Episcopi Alexandrini in den Actis Sanctorum (Januarii d. 28. p. 354.), und fügt hinzu: de illius libelli (nämlich der Apologorum) auctore Cyrillo agimus 9. Martii.

Un dieser Stelle nun, p. 19, sest ohne Zweisel der nämliche Bersasser hinzu: sed hie libellus, ut de Scriptor. Ecclesiast. censet Philippus Labbeus noster, ab auctore latino scriptus est, atque observavit, quem et ipse citat: Aubertus Miracus in opere de Script. Ecclesiast. ad cap. 57. Gennadii Marsiliensis, titulo Speculi Sapientiae Parisiis a Ioanne Parvo jam olim publicatus. Pridem mihi vir doctus ajebat suspicari se, conscriptum eum libellum a S. Cyrillo hoc nostro scholarum Apostolo. Investigandum esset, num ejus exstet aliquod in scholarum scriptis vestigium. Cyrillus,

der Staven Apostel, lebte um 875. Aber anch so alt ist der Apologenschreiber nicht, und meine Muth= maßung ist weit wahrscheinlicher.\*).

### Simeon Selhus.

Der griechische überseter des Relisa und Dimme, der, wie Desbillons bemerkt, um 1100 gelebt.

### Tebaldus.

Dessen Novus Avienus ohne Zweifek auch Fabein emhält. V. Giornali de' Letterati T. IV. p. 181.

Der Provenzalische ilberseger.

Oder vielinehr eine frangösische, und zwar von eis nem Frauenzimmer, Namens Maria, welche die ans geksächsische übersehung ins Frangösische gebracht hat.

Thre Arbeit ist noch vorhanden: 1) den Schluß davon führt Pasquier an. Recherches de la France, VII. 1. 2) und eine Fabel aus ihr, der Commentator des Chancer, p. 177.

Alexander Necham. (Neckam vel Nequam.) anno 1215. diem obiit.

Unter seinen Manustripten befindet sich ein novus Aesopus und novus Avianus. V. Balaeus de scriptt. Britt. cent. 3. p. 86. et Pol. Leyseri Hist. Poët. med. aet. p. 992.

<sup>\*)</sup> Was für eine Muthmaßung Leffing gehabt haben mag, läßt sich nicht angeben, und felbst Efchenburg, ber ihm so vertraute Freund, hat keine Kunde davon ertheilen können.

Der lateinische Überseger des Kelila und Dimme. V. Bibl. med. aet. Fabr. Tom. I. p. 332.

### Vicentius Bellovacensis.

Ein Dominikaner, und informirte die Sohne Ludzwigs IK., Königs von Frankreich. Starb um 1289. In seinem Speculo doctrinali, Lib. III. cap. 114—124, hat er auch einige Afopische Fabeln mit eingerückt, von welchen ich mich wundere, daß man sie noch nicht zur Berbesserung des Phäderschen Textes gebraucht hat. Es sind aber folgende:

- 1) Lupus et Agnns. Phaedr. I, 1. (Fab. aut. III.)
- 2) Mus flumen transire volens et rana. Anonii, 3. (Fab. ant. IV.)
- 3) Luscinia et Accipiter. Anonii, 45. (Fab. ant. XXXIX.)
- 4) Canis flumen transiens. I, 4. (Fab. ant. VII.)
- Simia a vulpe partem caudae petit. Anonii, 56.
- 6) Nocturnus fur cani panem mittens. I, 23.
- 7) Vacca, capella et avis, sociae Leonis. I, 5.
- 8) Grus et Lupus. I, 8.
- 9) Cervus in fonte se videns. I, 12.
- 10) Homo ab arboribus manubrium petens.

  Anonii, 53.
- 11) Vulpes et Cervus rapto caseo. I, 13.
- 12) Leo, annis defectus. I, 21.
- 13) Asimus blandiri volens. Anonii, 17.

- 14) Mons parturiens. IV, 22.
- 15) Lepores se praecipitare volentes in aquam. Anonii, 28.
- 16) Asinus, ex cujus pelle tympana facta. III, 20. Anonii, 57. (Fab. aut. 47.)
- 17) Graculus pennas Pavonis tollens. I, 3.
- 18) Formica et musca contendentes. IV, 23.
- 19) Rana inflans se et bos. I, 24.
- 20) Mus et Leo. Anonii. Fab. aut. XVIII.
- 21) Equus et Asinus. Anonii, 43.
- 22) Vespertilio ex avium et quadrupedum partibus. Anonii, 44.
- 23) Verax et fallax in provincia Liviorum. Fab. aut. L. I.
- 24) Manus, pedes et venter. Anonii, 55.
- 25) Cicada et formica. Avienus, 34.
- 26) Vulpes ad uvam. -IV, 2.
- 27) Leo et asinus ridens. Γ, 11.
- 28) Leo languorem fingens et vulpes.
- 29) Canis pinguis et lupus macer. III, 7. (Fab. aut. 45.)

Sabeln aus den Minnefingern.

Sugo von Trimberg.

Boner.

Ober bie fogenannten Fabeln aus den Beiten der Minnesinger. \*)

'Adolphus,

deffen Fabeln Lenfer ans einem Manuscripte unser Bibliothek herausgegeben. p. 2007.

Gesta Romanorum.

Planudes.

Constat Planudem anno 1347. adhuc inter vivos extitisse. Desbillons, p. 219.

Rabbi Hanakdan. \*\*) 1326. Die ungebruckten Fabeln aus dem Multifario.

Mensa Philosophica:

Poggius. 1431.

Deffen Facetiae.

Laurentius Valla. 1436. Rimicius.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Was Leffing hierüber, fo wie über Romulus und Rimicius, und ben Unonymus des Nevelet gesagt hat, befindet fich in der Abtheilung dieser Ausgabe zur Geschichte, Sprache, Litteratur und Kritik.

<sup>\*\*)</sup> Briefe über bie Litteratur, Ih. I. G. 186.

<sup>\*\*\*)</sup> Erfter Beitr. II. eben biefes Werkes.

### Leonhard Dati.

Dieser Leonhard Dati ist bekannt. Vid. Ughellius, Joecher etc. Ob aber dieser seiner Fabeln wohl in seinem Leben gedacht wird, welches Laurentius Mehns 1744. nehst einigen seiner Briese

heransgegeben hat?

Es find beren 40, wenn ich in der Geschwindigteit recht gezählt habe, und ziemlich von den bekanntesten. Er hat sie dem Gregorio Corrario dedicirt, dessen ich bei dem Manuscripte des Senecä Tragici bei Gelegenheit seiner Progne gedacht.

Leonardi Dati ad Gregorium Corrarium Venetum in quasdam fabellas Aesopi praefatio.

Gregori, neque enim Aesopum sprevere Poëtae Inter Philosophos, nec minor ille fuit. Ludit fabellas et eas bene condit olentes Et cavet a vitiis et benefacta docet. Nonne vides alium periisse poëmata mille!

Nesciat\*) Aesopi dulce poëma mori. Quas legis, ex ipso legi cantoque latinas

Pisani suasu fretus et auctus ope. Ille dat ad verbum, quod non mihi littera

graeca est

Et mea in has Elegos lenta Thalia refert.

Forsan et ad reliquas pergam, nisi lora retorques,
Prosequar an taceam, si sapis, ipse jube.

<sup>\*)</sup> Bielleicht nescit at.

Er gesteht also, daß er selbst kein Griechisch verstanden, sondern daß sie ihm Pisanus von Wort zu Wort aus dem Griechischen übersett, und er sie sonach in Verse gebracht. Wer ist dieser Pisanus? Im Mannstripte steht bei dieser Zeile: Pisani suasu etc. mit ebenderselben Haud geschrieben Pali II., welches ich allenfalls für Pauli II. lesen würde, als unter welchem Pabst Dati gelebt.

Das Schlufgedicht ift an den Marrafius ge= richtet, dem er auch die übrigen Usopischen Fabeln

gu überfegen verfpricht.

Traducam et faciam cuncta latina sonent, Dummodo non reprobes, quae jam vigilavimus hisce

Noctibus, alterno facta latina pede. Vel non displiceant tibi soli, o maxime Vatum Marrasi, o animae dimidiumque meae.

Wer biefer große Dichter Marrafius gewesen,

weiß ich nicht.

Die Poesie des Dati taugt nicht viel. Dabei hat er eine Menge barbarischer Wörter, die niemals, so viel ich wenigstens weiß, lateinisch gewesen sind. So ist z. E. die Fabel Venus et Venus von ihm itberschrieben: Musipula, Adolescens et Venus, und fängt an:

Formosum juvenem nimie affectabat amare

Musipula. Was Musipula heißt, weiß ich nicht. Muscipulaheißt eine Mausefalle; aber wie sich die in einen Lessing's Schr. 18. Bb. Biingling verlieben fonne, weiß ich nicht. Doch eine Rage und eine Falle fangen beide Mäufe; war: um foll ber Dichter nicht also einen Ramen für ben andern brauchen konnen. - Die Rabel Felis et Gallus gallinaceus iiberschreibt er: Martur et Gallus, und fangt an:

Gallum martur habet etc.

Wenn es noch Marter hieße. - Die Fabel Lima et Vipera heißt bei ihm: Musio et Lima.

Introgressa casam fabri yaga musio limam

Inspectam lingit etc.

Die legten beiben Worte bat Dati nach dem Ita: lienischen gemacht; benn ba beißt Martera, ein Mar: der, und musino, eine Art von Schlangen.

#### 1461.

Bamberger gedruckte Musgabe von Boner's Fabeln, unftreitig alfo die erften gedruckten Fabeln.

\*) Das erfte beutsche Buch find Afopische Fabeln, und bie erften gebrnctten Ufopischen Fabeln

find beutsche.

Der Ort, wo fie gedruckt worden, ift Bame berg; welche Stadt fonach in dem Berzeichniffe ber Stadte, in welchen die Drnderei zuerft geübt wor: den, unmittelbar auf Maing folgen muß. Wenigftens

<sup>\*)</sup> Diefe Stelle, bis fich barauf grunben burfte, befand fich auf einem halben Bogen befonbere, und fann einen Begriff geben, wie Leffing ben gangen Plan ausgearbeitet haben, murbe.

hat sich noch bis jest kein Buch gefunden, in welchem eine deutsche Stadt ausdrucklich genaunt sey, die Bamberg diese Ehre streitig machen könnte.

Man hat nicht den geringsten Grund, eine Berfälschung oder einen Fehler, oder ein Misverständniß in gedachten Datis zu argwohnen. Unsere Fabeln\*) sind gewiß zu Bamberg, und zwar 1461 gez
druckt, oder es ist nichts in allen solchen Dingen gewiß. Wie sie aber gedruckt worden, ob mit geschnits
tenen Taseln, oder mit beweglichen Lettern, oder
mit hölzernen oder gegoffenen Lettern, das ist eine
Frage, bei der es, glaube ich, noch frei steht, sich
für das eine oder das andere zu erklären. Es sinden sich bei dem einen sowohl, als bei dem andern
Gründe dassir und Gründe dawider.

Das Typographische dieser alten Fabeln nun aber bei Seite gesett, habe ich eine doppelte Entdeckung dariiber zu machen, Gelegenheit gehabt.

Für's Erfte habe ich entbeckt, daß fie nichts, als die fogenannten Fabeln aus den Beiten der Minnefinger find, von welchen die Schweizer glauben, daß fie felbige zuerft aus handschriften herausgegeben,

<sup>\*)</sup> Man muß sich nur erinnern, baß Lefsing bieses zu Wolfenbüttel schrieb, wo auf ber basigen fürstlichen Bibliothek sich diese seltene und burch ihn nur erst eizgentlich-bekannt gewordene Ausgabe besindet, und baß er bavon schon aussührlich gehandelt hat. Wergl. die Abtheilung dieser Ausgabe zur Geschichte. Sprache, Litteratur und Kritik.

Scherzens Probe ungerechnet. Zugleich habe ich gefunden, daß die Schweizer nicht allein nichts drukten lassen, daß die Schweizer nicht allein nichts drukten lassen, was nicht schon gedruckt gewesen, sondern daß sie es nicht einmal so vollständig drucken lassen, als sie es mit Hilse der ersten ihnen unbekannt gebliebenen Ausgabe hätten thun können; denn der alte Dichter hatte gerade hundert Fabeln gemacht, von welchen sie uns nur 89 aus ihren Handschriften mitgetheilt. Und obgleich auch die alte Ausgabe nur derselben 90 enthält, so sind es doch nicht die nämelichen, die hier und dort sehlen; und durch Zusamemenhaltung läßt sich die Zahl bis auf eine einzige wieder vollständig machen.

Zweitens habe ich aus Handschriften, die in unserer Bibliothek von diesen Fabeln sich besinden, entdeckt, daß der Verkasser derselben kein Rieden=burg ist, wie Gottsched, obschon aus einer dieser Handschriften selbst, hat vorgeben wollen, und wie ihm jedermann, die Schweizer selbst nicht ausgenommen, geglaubt hat. Gottsched hat auch dieses Manuskript nach seiner gewöhnlichen Urt gelesen: das ist, mit halb offenen Augen. Er sah, daß da und dort etwas zu sehen war, aber selten sah er das Rechte. Der Mann, dem zum Besten der Dichter sagt, daß er seine Fabeln aus dem Lateinischen überzseth hätte, heißt Riedenburg, und der Dichter selbst heißt Boner.

Dern Orte angezeigt; und wiederhole es hier nur

fummarisch, weil Einiges von dem Folgenden sich barauf gründen dürfte.

#### 1471.

Die erste Ausgabe von Poggii facetiis. Ferrariarum. Lib. IV. Vid. Maittaire, Tom. I. p. 310.

#### 1473.

Gesta Romanorum. V. P. Marchand Histoire de l'imprimerie.

#### 1476.

Die Mailandische Ausgabe von des Rimicius iibersetten Afopischen Fabeln.

Es waren die Planudifchen.

Diese erste Ansgabe findet sich bei dem Mait = taire nicht. Aber Quicinius hat sie beschrieben. Spätere Ausgaben beim Miller sind: Mediol. 1480. in 4to. Venetiis 1482. Fol. Parmae 1487.

### - 1476 -- 84.

Die Steinhövelsche Sammlung. Denn sie ist zu Ulm bei Johann Zeiner gedruckt, von dem Werke ron 1473 — 84. vorkommen.

#### 1476.

Um diese Zeit ohne Zweisel, obschon ohne Sahrzahl, die erste griechische Ansgabe des Lebens und der Fabeln Asopi; welche Boreus Accursins besorgt hat; griechisch und lateinisch. V. Maittaire. Tom. I. p. 97. Denn sie ist völlig so gedruckt, als des Lascaris Grammatica von diesem Jahre.

Die Übersetzung ist von dem Annucius Thetztalus, wie aus eben des Accursius vorgesetzem Briefe zu den Selectis fabulis von 1497 erhellt. Diesen Kynucius nennt er daselbst virum mea sententia doctum et disertum. In diesen Selectis war das Griechische gegenüber; in der vollständigen Ausgabe folgte die Übersetzung nach.

1483.

Der alten Weisen Erempel.-Vid. Freytag. Adparat. Tom. III. p. 117.

1498.

Der Reinecke Fuchs ist nicht zu übergehen. Und unter dieses Jahr müßte ich ihn setzen, wenn ich Gottsched's Meinung wäre, daß Heinrich von Alkmar der Urheber desselben sep. Aber es ist unstreitig, daß ein älteres französisches Gedicht davon eristirt, wenn es auch weder der Nouveau Regnard, noch der Regnard Contresait seyn sollte, die Gottsched ansührt. Ein drittes französisches Gedicht dieses Namens, welches bloß le Roman du Renard heißt, sührt du Fresnoy unter Romans an, und die ausgezogene Stelle beweist, daß auch Isegrimm seine Rolle darin gespielt.

## Sebaftian Brand.

### Abstemius.

-Desten zweites Buch 1505, ans Licht kam, wie aus seiner eigenen Zuschrift an einen Angelins Gry= pho erhellt.

|     |                                           | a     |
|-----|-------------------------------------------|-------|
| , ` |                                           | Seite |
|     | Die Nachtigall und ber Pfau               | 103   |
| 8.  | Der Wolf und ber Schäfer                  | 104   |
|     | Das Rof und ber Stier                     | 104   |
| 10. | Die Grille und bie Nachtigall ,           | 105   |
| 11. | Die Nachtigall und ber Habicht >          | 105   |
| 12. | Der kriegerische Wolf                     | 106   |
| 13. | Der Phönip                                | 107   |
| 14. | Die Gans                                  | 107   |
| 15: | Die Giche und bas Schwein                 | 108   |
|     | Die Wespen                                | 109   |
| 1   | 'Ιππος εξδιμμενος σφηνων γενεσις έστιν.   |       |
|     | Aelianus de natura animal. lib. I. c. 28. |       |
| 17. | Die Sperlinge                             | 109   |
| 13. | Der Strauß                                | 110   |
|     | 'Η στρουθος ή μεγαλη λασιοις μεν τοις-    |       |
|     | πτεροις έπτερωται, άρθηναι δε και είς     |       |
| à   | βαθυν άερα μετεωρισθηναι φυσιν ούκ        |       |
| -   | έχει · θει δε ώπιστα, και τας παρα        |       |
| ^   | την πλευραν έκατεραν πτερυγας άπλοι,      |       |
|     | και ξμπιπτον το πνευμα κολποι δικην       |       |
|     | εστιων αύτας πτησιν δε ούκ οίδεν.         |       |
|     | Aelianus lib. II. c. 26.                  |       |
| 19. | Der Sperling und ber Strauß               | 110   |
|     | Die Hunde                                 | 111   |
|     | Λεοντι όμοσε χορει πυων Ίνδιπος -         | 1     |
|     | και πολλα αὐτον λυπησας και κατα-         |       |
|     | τρωσας, πελευτων ήτταται ο πυων.          | P     |
|     | Adianus lib IV a 10                       | -1    |

V

|   |      |                                           | Geite |
|---|------|-------------------------------------------|-------|
|   | 21.  | Der Fuchs und ber Storch                  | 111   |
|   | 22.  | Die Gule und ber Schaggraber              | 112   |
|   |      | Die junge Schwalbe                        | 113   |
|   | 24.  | Merops                                    | 113   |
|   |      | Ο Μεροψ το δρνεον ξμπαλιν, φασι,          |       |
|   |      | τοις άλλοις άπασι πετεται· τα μεν         |       |
|   |      | γαο είς τουμπροσθεν ίεται και κατ'        |       |
|   |      | δφθαλμους, το δε είς τουπεσω.             |       |
|   | _25. | Der Pelekan                               | 114   |
|   |      | Aelianus de nat. animal. lib. III. c. 30. |       |
|   | 26.  | Der Löwe und ber Tiger                    | 115   |
|   |      | Aelianus de nat. animal. lib. II. c. 2.   |       |
|   |      | Der Stier und ber Birfc                   | 115   |
|   |      | Der Esel und der Wolf                     | .116  |
|   |      | Der Springer im Schache                   | 116   |
|   | 30.  | Asopus und ber Esel                       | 117   |
|   | ~    |                                           |       |
| 4 | swe. | ites Buch.                                |       |
|   |      | Die eherne Bilbsäule                      | 118   |
|   | 2.,  | Herkules                                  | 119   |
|   | _    | Fab. Aesop. 192. edit. Hauptmannianae.    |       |
|   |      | Phaedrus, lib. IV. fab. 11.               |       |
|   | 3.   | Der Knabe und die Schlange                | 119   |
|   |      | Fab. Aesop. 170.                          |       |
|   |      | Phaedrus, lib. IV. fab. 18.               |       |
|   | 4.   | Der Wolf auf bem Tobbette                 | 121   |
|   |      | Fab. Aesop. 144.                          |       |
|   |      | Phaedrus, lib. I. fab. 8.                 |       |

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Seite |
|-----------------------------------------|-------|
| 5. Der Stier und bas Kalb               | . 121 |
| Phaedrus, lib. V. fab. 9.               |       |
| 6. Die Pfauen und die Krähe             | . 122 |
| Fab. Aesop. 188.                        |       |
| - Phaedrus, lib. I. fab. 3.             |       |
| 7. Der Löwe mit bem Esel                | . 123 |
| Phaedrus, lib. I. fab. 11.              |       |
| 8. Der Esel mit dem Löwen               | . 123 |
| Phaedrus, lib. I. fab. 11.              |       |
| 9. Die blinde Henne                     | . 124 |
| Phaedrus, lib! III. fab. 12.            | 5-    |
| 10. Die Gfel                            | . 124 |
| Fab. Aesop. 112.                        | -     |
| 11. Das beschütte Lamm                  | . 125 |
| Fab. Aesop. 157.                        |       |
| 12. Jupiter und Apollo                  | . 126 |
| ? Fab. Aesop. 187.                      | -     |
| 13. Die Wafferschlange                  | 127   |
| Fab. Aesop. 167.                        | `     |
| Phaedrus, lib. I. fab. 2.               |       |
| 14. Der Fuchs und bie Carve             | 127   |
| Fab. Aesop. 11.                         | 1     |
| Phaedrus, lib. I. fab. 7.               |       |
| 15. Der Rabe und ber Fuchs              | 128   |
| Fab. Aesop. 205.                        |       |
| Phaedrus, lib. I. fab. 13.              |       |
| 16. Der Geizige                         | 129   |
| Fab. Aesop. 59.                         | -     |
|                                         |       |

| -   |                                              | Sett  | e |
|-----|----------------------------------------------|-------|---|
| 17. | Der Rabe                                     | . 129 | 9 |
|     | Fab. Aesop. 132.                             |       |   |
| 18. | Zeus und das Schaf                           | 130   | 0 |
|     | Fab. Aesop. 119.                             |       |   |
| 19. | Der Fuchs und ber Tiger                      | 13    | L |
|     | Fab. Aesop. 159.                             |       |   |
| 20. | Der Mann und ber hund                        | 13    | 2 |
|     | Fab. Aesop. 25. Phaedrus, lib. II. fab. 3.   |       |   |
| 21. | Die Traube                                   | . 13  | 2 |
|     | Fab. Aesop. 156. Phaedrus, lib. IV. fab. 2.  |       |   |
| 22. | Der Fuchs                                    | 13    | 3 |
|     | Fab. Aesop. 8.                               |       |   |
| 23. | Das Schaf                                    | 13    | 3 |
|     | Fab. Aesop. 189.                             |       |   |
| 24. | Die Ziegen                                   | . 13  | 4 |
|     | Phaedrus, lib. IV. fab. 15.                  |       |   |
| 25. | Der wilbe Upfelbaum                          | . 13  | 5 |
|     | Fab. Aesop. 173.                             |       | - |
| 26. | Der hirsch und ber Fuche                     | . 13  | G |
|     | Fab. Aesop. 226.                             |       |   |
|     | Phaedrus, lib. I. fab. 11, et lib. I. fab. 5 |       |   |
| 27. | Der Dornstrauch                              | 13    | 6 |
| ,   | Fab. Aesop. 42.                              |       |   |
| 28. | Die Furien                                   | . 13  | 7 |
|     | Suidas in 'Αειπαρθενος.                      |       |   |
| 29. | Tiresias                                     | . 13  | 8 |
|     | Antonins liberalis cap. 16.                  |       |   |
| 30. | Minerva                                      | . 13  | 9 |

Wann er eigentlich das erste Hundert seiner Fasteln herausgegeben, kann ich nicht sagen; aber gezwiß vor 1499, von welchem Jahre eine venetianische Ausgabe in 4to in der Bibliothek ist, welcher ein Domicius Palludius ein Schreiben vorgesetzt, in welchem hic apologorum libellus nuper impressus heißt. (Quodl. 171. 28. 4to.) Dieser Ausgabe sind 30. Asprische Fabeln, von Laurentius Walla 1438. übersetzt, beigefügt.

Bayle weiß nicht, ob er noch 1505. gelebt. Ich weiß, daß er 1516. noch am Leben gewesen; denn als in diesem Jahre Beatus Rhenanns das Enchiridium Philosophi Pythagorici hinter dem Aeneas Gazaeus Phil. de immortalitate animae, nach der Übersehung des Ambrosius Camaldulensis herzausgab, so seite er dem ersten Accursus ein kleines Frühlingsgedicht von sieben Herametern vor.

Omnibonus Leonicenus, farb 1524. Übersette Fabeln des Afop ins Latei: nische, welche Übersetzung in der Königl. Bibliothek zu Paris No. 6614. beim Montfaucon ist.

1520.

Einzelne zerstreuete Fabetn.

Beim Bruder Michael Systel in der Aublezgung seines Liedes von der christsörmlichen Lehre Luther's, gedruckt um 1520. in 4., kommt folgende Fabel vor (Sig. CII.); ist aber wohl schwerzlich von ihm selbst.

"Der Born ift eine Burgel bes Todtichlage, barum wird er auch gar von Christo fo schwerlich verdammt. Sier hilft dich auch teine Entschuldigung, daß dir Unrecht geschähe, daß man den Born an dich mache. Alfo beflaget fich einer gar hoch vor einem andern. Da autwortete er ihm mit diefem Gleichniß. Gin Ginfiedel fam auf eine Beit mit feinem Rruglein ju einem Bronnen, ber da was an dem Boden schlymig; und als er das Rriiglein hinnn ftieß, do gieng der Schlym über fich haruf. Da fprach ber Bronn: Bruder bu betrübst mid. Untwortet der Bruder: 3ch be: trube dich nit, bein bofer Grund betrübt' dich. MIfo fage ich dir auch : eine fchlechte Bedult ift das, fo du nit gurneft, wenn man dir nichts übels thut, oder gutes thut. Alfo find auch ge= duldig die unverniinftigen Thier."

## Gilbertus Cognatus Nozerenus.

Die erste Ausgabe seiner Sylva narrationum ist Lugduni 1748. in 12., oder vielleicht, daß es eine noch frühere giebt; denn seine Zueignungsschrift an den Johann Metellus ist von 1537. und Nozarethi datirt.

Dieses war nur ein Vorschmack des vollständigen Werkes, welches 1567. zu Basel in 8. herauszgekommen, und aus acht Büchern besteht, wovon das erstere Apologos cum suis interpretationibus enthält. Unter diesen merke ich an:

- I. p. t. Die Erschaffung des Dichters, aus dem Philo.
  - p. 18. De asino et equo; wird auch von ein Paar Fuhrleuten oder Postinechten erzählt.
  - p. 34. De quodam. Der eine will dem ans dern etwas fagen; und dieser heißt ihm, es bis nach Tische zu versparen. Er versbrannte sich das Kleid.

p. 40. De\_vulpe quodam (asini testiculos manducandi cupido).

p. 49. De anu multibiba. Ist wie die Fabel beim Nekam vom Wolfe, der 365 mal zublinzt, und dieses für ein Sahr rechnet.

p. 78. De muliere pro pulice pediculum proferente.

### Ochini.

Ochini Fabeln follen 1554. zuerst heransgekommen seyn. Es sind deren fünf Bücher. Ich habe sie aber weder italienisch, noch nach der lateinischen überschung des Castellio jemals gesehen, sondern bloß deutsch, nach der übersetzung des Christoph Wirfung in 4. 1559., und auch in dieser übersetzung nur die ersten vier Bücher, ob ich schon in der Solthemischen Bibliothek sinde, daß sie alle süns übersetz worden. Bogt scheint deren nur gar zwei Bücher gekannt zu haben, und sagt, daß der erste Druck des ersten von 1556. sen, in welchem Jahre wenigstens die Zueignungsschrift des Wirsung

au Otto Heinrich, Pfalzgrafen am Rhein, untersschrieben; und zwar datirt in Augsburg, um darnach das Deutsche des Wirsung beurtheilen zu können.

Es sind nicht eigentlich Aspeische Fabeln, sons dern wahre und erdichtete Geschichtchen und finnreiche Einfälle, durch welche die mancherlei Thorheiten des Pabstthums und die Laster ihrer Glieder ins Licht gestellt werden. Sehr viel sinnreiche darunter, als I. 40.

Es wird alles als wahre Geschichte erzählt. Aber sonst einer, der es glaubt! 3. E. I. 11. von den Juden in Rom, die Christen werden und Juden bleiben wollten.



